



SERIST

## Zino Moratt

Rampf und Ende eines Rünstlers/ bon

## Walther Giegfried

3meiter Band Reue burchgesehene Ausgabe



C. Pechstein Verlag / München



3meiter Band

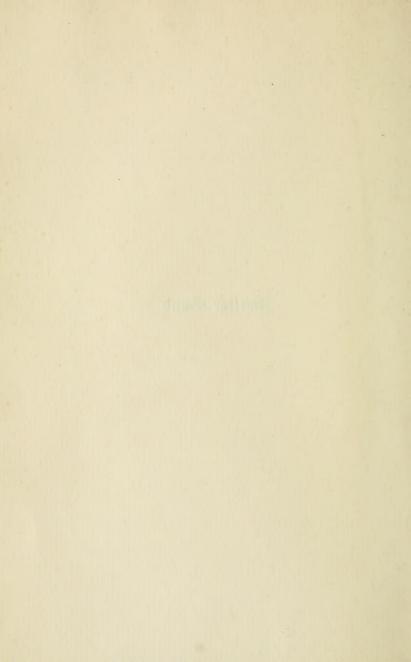

## 26

Mehrere Tage schon hatte Moralt damit zusebracht, sich nach einer andern Wohnung ums zusehen. Die gänzliche Beränderung seiner Umgebung sollte so schnell geschehen, daß das Abbrechen seines bisherigen Zeltes gar keine Zeit bieten durste zu neuen Erregungen. Er wollte gleichsam nur noch mit geschlossenen Augen in den alten Räumen bleiben, wollte nichts mehr für sie empfinden; er fühlte wohl, er war jest seiner innern Ruhe Alles schuldig, um mutig für die Zukunst zu bleiben.

Wenn er vom Lande zurücktam, mußte das Bisherige abgetan sein und eine neue Wohnung, ein anderes München ihn empfangen. Rolmers hatte ihn nachdrücklich in diesem Vorgehen unterstüßt.

Ein großer Schritt war seit gestern über Erwarten erfreulich erledigt: Rahde hatte seinen Entschluß gebilligt, hatte das Menschliche als einen in erster Linie in Betracht fallenden Faktor gelten lassen und Moralt durch die tiese Achtung vor seiner Aufrichtigkeit eine große Genugtuung und Erleichterung mitgegeben.

Den dringlich geaußerten Bunfch, bas Bild zu feben, hatte ber Schuler bem Meister nicht abschlagen

können. Und da, angesichts der Leistung, vor der er unverhohlen sein inniges Bedauern ausgesprochen, daß das die erste und letzte Tat einer so großgearteten Malerkraft sein sollte, hatte er Moralt die Hände gesschüttelt und ihn in seinem schweren Entschlusse bestärkt mit den Worten: "Sie tun tropdem recht; über Alles die Ehrlichkeit gegen sich selbst!" Seitdem stand Moralt dem Meister nur noch näher, und mit der beruhigenden Empfindung, als sei jetzt das Geschehene durch höhere Instanz gewissermaßen sanktioniert und habe seinen Abschluß erhalten, hatte er heute seine Wanderung im Nordviertel, wo er mieten wollte, fortgesetzt. Endlich mit Erfolg.

Am Anfang der Heßftraße, der neuen Pinakothek gegenüber, mit dem Blick in die grünen Anlagen, dann auf die Barerstraße, abwärts über die alte Pinakothek und die Türkenkaserne nach dem Obelisken, war in einem eleganten dritten Stockwerk eine Wohnung von zwei Zimmern frei, die seine besten Hoffnungen überstraß. Denn die Borzüge eines stillen und komfortabeln Hanses an einer so schönen, freien Lage waren in München nur selten für Untermieter zu genießen. Eine alte Dame, die mit ihrer Gesellschafterin und Dienerschaft dies Stockwerk von neun Zimmern inneshatte, ließ zwei davon ab. Der Preis war aber so gestellt, daß sie schon dadurch vor einem Mieter ges

fichert war, ber nicht feinerseits die Ruhe und Qualität eines Hauses, wie biefes war, zu schätzen wußte.

Der Wohnraum, welcher abgegeben wurde, war von angenehmer Größe und ruhig vornehmer Aussstattung, das Schlafzimmer behaglich, und beide Räume so hoch, und bei den weitgeöffneten Fenstern, durch die der Palast der neuen Pinakothek in der Sonne herüberglänzte, so luftig und kühl, daß Moralt sogleich entschlossen war, diese Wohnung zu nehmen. Das Ausstellen seines Flügels wurde ohne Schwierigsteiten gestattet.

Sein Flügel! Noch mehr als bisher mußte ihm ber fortan Tröster sein. Was war Moralt die Musik in seinem Leben schon gewesen, was gerade in den letten Monaten!

Es gab in ihm ja Stimmungen, Augenblicke der inneren Überfülle, von denen kein Pinsel, keine Feder, kein gesprochenes Wort — von denen einzig die Musik ihn befreien konnte. Sie, seine innigste Bertraute, mußte ihm die Stunden intimster Aussprache, Stunden weicher, seliger Abspannung geben. An seinem Flügel konnte er am vollskändigsten träumen; da konnte er sich verlieren, weithin in die Unendslichkeit des Immateriellen, so weit wie es nur immer das Bedürfnis seiner Künstlernatur, seiner dichtenden Phantasie, seiner heißen Gefühlsfülle war.

Da konnte er aufbauen, was in ihm lebte und wogte, ohne langen Kampf mit Materie und Technik, durch welche das unsagbare Wohlgefühl schöpferischen Bersmögens sonst so harte Ernüchterungen erleidet.

Der begeisterte Fleiß, den er in jungen Jahren seinem Spiele gewidmet, trug jetzt reichlichen Lohn. Sein Spiel war längst nicht mehr das Spiel eines Dilettanten, es war auch nicht das Spiel eines Birstuosen, — es war die Musik eines ganzen, innerlichen Künstlers, der die technischen Mittel so weit vollkomsmen beherrscht, als sie zum genußreichen Musizieren nötig sind.

Sie hatten in München zwei Winter lang ein Quartett gehabt, drei Maler und ein Musiker, der sie viel an Bach und Beethoven gehalten. Aber die Einen waren weggezogen, und zu Moralts Bedauern fand sich fein Ersatz. Seither hatte er nur noch Zakacsy zum Zusammenspiel.

War Schumann so recht eigentlich Tinos Träumen, so war flavische Musik seine Leidenschaft. Die
ungarische Musik, für welche er die besondere Empfindung durch das viele Spielen mit Zakacsy immer
noch mehr in die Nerven bekommen hatte, liebte er
wie eine seltsam heißblütige, fremdländische Geliebte,
zu der man in Stunden flieht, wo das Herz nach
wilder Lust und weichem Ausklagen verlangt. Die

Weisen der ungarischen Steppengesänge, diese volls kommenste Melancholie in Tönen, und dann die wils den, tollen, lustigen, traurigen Tänze der Zigeuner, sie schienen ihm ein Ganzes, Bollkommenes, der vollendete Ausdruck des ungezügelten Empfindungsslebens einer ursprünglichen Nation.

Diese Synkopen! die ihm vorkamen wie der Zaum, der mühsam und gewaltsam den stampsenden Hengst der Leidenschaft, der wilden, ungebändigten Kraft zusrückzuhalten, seine Temperamentswut einzudämmen sucht, um auf einmal zu reißen und in zügelloser, herrlicher Wildheit austoben zu lassen, was an Kraft und Feuer überschäumt.

Und jene Legenden, jene alten Bolksweisen, flasgend in Wohllaut und dazu bestimmt, von der tiesen Stimme eines Pußtamäddens gesungen, oder von der dunkel klingenden Bratschgeige eines Hirten ertönend, hinzuziehen über die schwankenden Gräser, fern in der Steppe, im Abendwind, — sie vermochten den jungen Künstler einzuwiegen in jene sehnsücktige, große Emspfindung, aus welcher er die herrlichsten Intentionen zur Arbeit schöpfte.

Er saß jetzt wieder in seinem Atelier — es mochte fünf Uhr sein — und überlegte, womit er zu räumen, zu packen beginnen sollte. Er hatte den Flügel aufsgemacht, ein paar Aktorde gegriffen, war wieder wegsgegangen, indem er das Instrument offen ließ, hatte sich schließlich in den Kirchenstuhl gesetzt und ließ die Augen den Wänden entlang gehen.

Es herrschte eine angenehme Frische im Atelier, und der blühende Magnolienstock und die grünen Pflanzen, die oben dem ganzen Gesims des Fensters entlang standen, bewegten sich leicht im Hauche des Luftzuges, der durch die geöffneten Scheiben des hohen Glasvierecks hereinströmte. Weiches Licht des Spätsnachmittags webte durch den Raum.

Da glaubte Moralt ein Geräusch wie von Frauenfleidern dicht vor der Tür zu vernehmen. Er horchte
hin. Gleich darauf wurde wirklich geklopft. Dhne
sich erklären zu können, wer das sein mochte, öffnete er
und sah vor sich eine große, schwarze Dame, dahinter
zwei junge Mädchen. Eine Sekunde stußte er.

"Frau von Hauser!" rief er dann, die langjährige Gutenachbarin seiner Eltern in Beidelberg und Freundin seiner Mutter erkennend. Eine warme Freude über biefen unverhofften Besuch glanzte in seinen Augen.

"Wir haben zwei Tage gebraucht, lieber Herr Moralt, bis wir Sie fanden," sagte Frau von Hauser, — "und bis wir nun dazu kommen, zu sehen, was aus Ihnen geworden ist!"

Moralt hatte die Mutter zum Diwan geleitet, den Töchtern die zwei roten "Salzburger" angeboten und rollte sich einen Kissensitz herbei.

"Wir wissen ja seit einem Jahre nichts Anderes mehr von Ihnen, als was und Ihre Karte zu Neujahr gesagt hat!"

"Und das war nicht viel!" unterstützte Gertrud, die ältere Tochter, den Borwurf der Mutter. "Einzig, daß Sie noch am Leben seien, ersuhren wir dadurch, und daß Sie damals eben tief in einer Arbeit steckten."

Der Maler lächelte verlegen. Er hatte bisher Frau von Hauser hie und da Nachrichten von sich gegeben, aber diese Rücksicht seit dem Herbst, wie so manches Andere, außer Acht gelassen.

Das Atelier und seine Einrichtung, welche die Damen inzwischen zu betrachten begonnen hatten, half aber schnell über diesen Punkt hinweg, und mit der Sicherheit und Behaglichkeit des Tons, welche alte Beziehungen auch nach langer Trennung sogleich wieder finden lassen, waren sie Alle bald in herz-

lichem Austausch über die Erlebnisse der paar Jahre, in denen man sich nicht gesehen hatte.

Gertrud, eine stolze Gestalt wie die Mutter, mit etwas großen, fühnen Gesichtszügen und glattem, blondem Haar, mochte jest vierundzwanzigjährig sein, während ihre jüngere Schwester Irene, die Moralt seit ihrer Schulzeit, seit mindestens fünf Jahren, nicht mehr gesehen hatte, zu einem ebenso interessanten als anmutvollen Mädchen von bald zwanzig Jahren herangewachsen war.

Eine mittelgroße Figur von sehr schönen Linien, an welcher dem Blick des Malers sofort die edle Zeiche nung des Halses und der Schultern auffiel, ein imponierender dunkler Kopf, aus dessen lebhaften, ein wenig energischen, aber dennoch durchaus mädchenshaften Zügen ein paar große, inhaltvolle Augen von tiesem, weichem Braun dem alten Kameraden entsgegenschimmerten.

überrascht von dem eigenartigen Reiz dieser Ersscheinung, von dem bedeutenden geistigen Ausdruck, mußte Moralt von der Mutter und Schwester weg seinen Blick immer wieder Irene zuwenden, um sich zurechtzusinden in diesen Zügen, die ihm an der kleinen, einst sehr kecken Nachbarin wohlbekannt geswesen, sich nun aber so erstaunlich ins Weibliche und ins Geistige entwickelt hatten.

Ihr schien auch Moralt stark verändert. Er war mit zweiundzwanzig Jahren noch nicht so statt- lich gewesen und nicht so sessen und des Kopses. Und doch, in seinem Antlitz lag etwas, — Irene versuchte auch ihrerseits, sich zurechtzusinden. Was war denn darin so anders geworden? Hatte er gelitten? Er schien ihr bei aller frästigen Haltung so blaß unter seinem dunkeln Haar. Sie betrachtete ihn ausmerksam, während er mit den Andern sprach.

Wie seine Züge zwischen dem Lächeln manchmal plötlich eine ernste, fast traurige Ruhe annahmen! Jett gerade! während er ihrer Mutter zuhörte, — fast wie Resignation eines Mannes, der viel erlebt hat. Und doch war der ganze Mensch noch so jugendslich. Wie aber Moralt jett lachte und lustig seine frischen Zähne sehen ließ, wie er lebhaft erzählte, da wurde er doch vollkommen wieder der Alte. Das Warme, Herzgewinnende des Tino von ehedem war wieder in seiner Rede, im ganzen Wesen. Nur war an Stelle des Quecksilbers von damals eine sichere Männlichkeit getreten, etwas behaglich Bornehmes, mit der zwanglosen Art des Künstlers gewürzt.

Frau von Hauser empfand mit Freuden, je länger fie sich unterhielten, besto beutlicher am Sohn ihrer Freundin dieses Selbständige, seinem inneren Wesen getreu Ausgereifte.

Sie hatte ben Jungen mit feiner besondern Beranlagung immer wohl verstanden und liebgehabt und für seine Plane und Liebhabereien bei den Eltern manch gutes Wort gesprochen. Tino war in ihrem Landhause, mo er neben bedeutenden deutschen Bemalben zum erstenmal einen Millet, mehrere Corot und einen Diag gesehen hatte, ebenso heimisch gewesen, wie die beiben Madden bei feinen Eltern. Seit einigen Jahren Witme, hatte fie ihre Besitzung in Beibelberg aufgegeben und ein Landgut im Taunus bezogen. Da ber bortige Aufenthalt sie und ihre Töchter aber fast vollständig vom gesellschaftlichen Berfehr abschloß, so verbrachten die Damen jährlich mehrere Monate auf Reisen und gedachten jett einen Aufenthalt von zwei Wochen in München zu machen. Wenn Tinos Zeit also nicht durch seine Arbeiten allzus fehr in Anspruch genommen ware, hofften sie ihn öftere zu feben.

"Meine Arbeit?" lächelte er, als sie auf diese Fährte kamen, unschlüssig, was er sagen, was er verschweigen sollte. Da sah er Irenes Augen auf sich gerichtet, als erwartete sie sein Anerbieten: ihnen nun einen Einsblick in sein Schaffen zu gewähren.

"Meine eine Arbeit," sagte er, "ift soeben fertig geworden, und bevor ich an Weiteres denke, werde ich überhaupt Pause machen." Die Mutter hatte inzwischen das Bild bemerkt, das dort seine Rückseite zeigte; Moralt stand auf und brehte die Staffelei herum.

"Ein Bild? Schon Ihr erstes Bild?"

Tino nicte und rollte bas Gemälde in's Licht.

über Frenes Geficht ging mit dem erften übers bliden eine Bewegung.

Reine der drei Damen sprach ein Wort, aber Moralt konnte sich nicht täuschen: auch diesen Besichauern machte das Werk Eindruck.

"Welchen Namen geben Sie ihm?" fragte schließe lich Frau von Hauser, noch bevor sie ihren Empfins dungen Ausdruck gab, — "haben Sie einen bestimms ten Vorwurf gehabt, oder soll es bloß eine Stimmung fein?"

"Blog eine Stimmung."

Gertrud war vorgetreten und prüfte Einzelheiten. Sie bewunderte an Gemälden die Arbeit mehr, als den fünstlerischen Gehalt, für den sie nur mäßiges Berständnis besaß. Sie war eine positive Natur, malte und musizierte nicht, liebte Pferde und fühne Ritte, liebte Meerfahrten und Gebirgswanderungen, liebte Alles, was förperliche übung hieß und war das neben bestrebt, ihrem Leben Zweck zu geben, indem sie in ihrer Stellung als reiches Mädchen sich an der Armens und Krankenpflege in der Umgegend ihres

Gutes beteiligte, und zwar nicht bloß mit Geld, sons bern mit berselben Unstrengung ihrer Person, die sie in ihren Bergnügungen an den Tag legte.

Irene hatte sich auf eines von Moralts niederen Taburetts gesetzt und war mit ganzer Seele verloren in die Macht dieses Werkes. Er bemerkte es. Einen heißen Blutwall fühlte er in sich emporschlagen, als er ihr Auge sah.

War fein Vild auch aus ihrer Seele heraus empfunden, daß sie darin verweilte wie in einem bekannten Land?

Ihr Blid blieb unverwandt darauf geheftet. Ihre Mutter mar die Erste, die wieder ein Wort sprach:

"Ein schönes, schönes Werk, Herr Tino! Mich hebt es mit sich in die mächtige Stimmung. Wissen Sie, daß es unsereinem, der sich ein wenig altväterisch vorkommt mit seinem Geschmack, ein wenig gar von einer anderen Zeit, ganz wohl tut, etwas Derartiges bei einem jungen Maler zu treffen? Wir waren letzten Herbst in Brüssel und Antwerpen, und da fühlte ich mich ganz ausrangiert aus der Zahl der Leute, die sich an der dortigen modernen Malerei freuen konnten."

Moralt, seine neugeweckte Traurigkeit niebers kämpfend, zeigte sich erfreut und wollte sich eben zu bem Geständnis zwingen, daß ihm dies Urteil das Liebste sei, bas er hören konnte — da erklang vom Flügel Musik.

Sie wendeten überrascht die Köpfe und erblickten — Frau von Hauser nicht ohne Verlegenheit — Irene, die sich ohne Vedenken darüber, daß sie zum erstenmal seit Iahren wieder mit dem jungen Manne zusammen war, hingesetzt hatte und jetzt, ohne auf die Andern zu achten, den dunkeln Blick groß vor sich emporgerichtet, in vollständiger Hingabe an ihre Stimmung ein Schumannsches Stück zu spielen begann, — — das Stück, welches gerade Moralts eigentlichste Herzensmusst war! — zu spielen, wundervoll, wie es nur ein Wesen spielen konnte, das die höchste, die mächtigste Sehnsucht empfindet: die Sehnsucht einer Künstlernatur.

Moralt stand wie gebannt. Stumm nahm Frau von Hauser Plat, Gertrud hielt sich an der Wand. Der Maler blieb stehen, seine Augen auf Irene gestichtet. Sein Herz zitterte in einer schmerzlichen Wonne. Was gab ihm dieses Mädchen da! Die höchste und letzte Anerkennung seines Werkes, den Besweis, daß also Alles wirklich in seinem Bilde lag, was er hineinzulegen einst erträumt hatte. Da! — da! — da! — hörte er ja, was Irene davor empfunden hatte. Das, was sie spielte: die namenloseste, unendlichste Sehnsucht; glühend, leidenschaftlich, verzehrend und

[2]

bann sich lösend — unerfüllt — in schmerzlich süßen, ersterbenden Wohllaut. Regungslos betrachtete er ihr Gesicht, ihre Gestalt, ihre Hände; er hätte auf sie lossstürzen mögen, ihr diese Hände zu füssen, ihr zu danken, zu danken für das, was sie tat, zu danken dafür, daß sie seiner wunden Seele, seinem heiligsten Innern so wohlzutun verstand.

Jest, da unter ihren Fingern die letten Afforde verklangen, weich, als verzitterten sie in weiten Fernen, wandte sie ihr Haupt langsam nach ihm um, und ein großer Blick, halb noch nach innen gekehrt, halb fragend an ihn gerichtet, begegnete dem seinen. Er war einen Augenblick wie im Traum. Das Höchste, was der Rünstler erleben kann, war erlebt: ein Berständnis seiner Kunst, das über dem Ausdruck mit Worten stand.

Sie war nun zu Ende. Er nickte nur stumm und schaute sie an. Da neigte sie vor diesem Blick bas Haupt und ging, seine bargebotene Hand brückend, schweigend an ihm vorüber zu ihrem Taburett. Es war eine Weihe über dem Augenblick, welche Beide mit einer heiligen Scheu empfanden.

Diese Wirkung von des Mädchens Tat war wohl stärker, als es selber erwartet. Eine gewisse Berlegens heit hatte sich der Mutter und der Schwester bemächstigt, und es dauerte eine geraume Beile, bis der natürliche Ton von zuvor wiedergefunden war.

Sie wanderten, wanderten, durch die Stadt, durch die Galerien, durch die Museen, durch den englischen Garten. Moralt war der Vetter, der Vruder — was die Leute gern denken mochten! Gertrud und Irene machten die fühnsten Zwiegespräche, in denen sie zwei prüde alte Jungsern spielten, welche ihre entsetzen Mutmaßungen über diese beiden fremden Mädchen und den jungen Herrn tauschten, der gewiß weder der Bruder noch der Vetter sei. Und dann lachten alle Drei über ihren Mutwillen so herzlich, wie sie vor zehn Jahren daheim miteinander am Zaun ihrer Nachbardsgärten gelacht hatten.

Die Mutter, welche ihrer Gesundheit wegen der Nuhe bedurfte und nicht gut ging, nahm an diesen Wanderungen nicht oft teil. Tag für Tag aber wußten die Orei ein Programm zu sinden, welches den Mädschen die Führung des Freundes wieder nötig, Moralt das Wiederkommen möglich machte. Ja, er wußte nach wenigen Tagen schon kaum mehr, wie er die Stunden verbringen sollte, da er nicht in Irenes Nähe sein konnte. Denn was er an diesem eigenartis gen Mädchen sah, antwortete einer längst in seinem Innern schlummernben Borstellung von Derjenigen, welche bas Glud in sein Leben tragen könnte.

Grene machte es ihm leicht, in ben Gefprachen mit ihr in die Tiefe zu kommen. Gie ichien so hungrig auf den Austausch mit einer Natur, welche die ihre verstand, daß sie auf jedes Thema mit Freuden einging, welches ihnen Gelegenheit gab, ihre Unschauungen gegeneinanderzuhalten. Gine so natürliche Art, ein fo kluges, unbefangenes Wefen unterftütte babei von ihrer Seite biesen vertrauten Berfehr mit bem jungen Maler, daß Moralt oft nicht wußte, wenn sie fich warm geredet hatten, und Irene ihn dann plötlich fo ruhig ansah, - - sollte er barin ihre Beherrschung ihm gegenüber bewundern, der felber ber Warme seiner Empfindung beinah nicht mehr 3wang anzus tun, über feinen Blid taum mehr Berr zu bleiben vermochte, oder mußte er sie für eine fühle Weltdame halten, die wohl mit ihm Interessen tauschte, mit all diesem lebhaften und immer rückhaltloseren Freund= schaftsverkehr aber kein tieferes Empfinden für ihn perhand?

Nein! fühl war sie nicht, und eine bloße Weltdame noch weniger; von Wanderung zu Wanderung mehr erkannte er die leidenschaftlich warme Innerlichkeit dieses Mädchens, die reiche, künstlerisch veranlagte Natur, die überall tastete, überall suchte; die, unvers standen von ihrer Umgebung, sich bei aller Liebe der Ihrigen unbefriedigt fühlte; die nun mehr und mehr mit einer wahren Begier im alten Nameraden den innerlich gereiften und doch noch jugendlich empfindens den Menschen und den begeisterten Künstler faßte, als der er sich ihr enthüllte; die sich an ihn hielt, wie an einen überlegenen Freund, um zu fragen, zu hören, wo sie recht, wo sie unrecht hatte, wo sie richtig strebte, wo sie irrte. Im innersten Fühlen eins, gingen sie nur in den Schlüssen, in den Konsequenzen auseins ander, und da war es, wo Moralt bald ein Feld fand, dem jungen Mädchen seine ganze Persönlichseit eins drücklich zu machen. Denn er war meist gerade da durch das Leben gereift, wo sie mit ihren Ansichten der Klärung bedurfte.

Alle die kleinen Auswüchse eines lebhaften Geistes, die er an ihr im Laufe ihres Berkehres wahrnahm, ihre gelegentlichen Erzentrizitäten, vermochten ihn, da sie doch nur Unfertigkeiten einer an sich erquickend gessunden und reichen Innerlichkeit waren, nur zu reizen, zu entzücken. Sie standen dieser jungen, ringenden Individualität so wohl an, waren eine so natürliche Erscheinung und ein so sprechendes Zeugnis für ihre seelische und geistige Vefähigung! Sie waren hervorsgegangen aus dem Verschlingen aller möglichen Vücher, die ihr unter die Hände gekommen waren in der Abs

geschiedenheit ihres Landgutes. Ihr Geist hatte Nahrung, Beschäftigung, übung verlangt, und die Menschen ihrer Umgebung boten ihr das nicht. Nun hatte sie gelesen, was der Zusall brachte, und da Niemand da war, der den Büchern widersprochen hätte, hatte sie daraus für sich genommen, was ihr neu war, überlegen, überzeugend schien.

Vieles in ihr war so in den drei letten Jahren merkwürdig gereift und gesestigt worden, aber Mansches, was sich jetzt zeigte, war Moralts seiner Beobsachtung zum Lächeln erkenntlich als Resultat bloßer Lektüre, nicht durchgelebter Erfahrung. Woher denn sonst, als aus den Vüchern, konnte das junge Mädschen den leisen Skeptizismus in Fragen des Lebens und des Menschenglückes haben, der so wenig zu ihrer enthusiastischen, heißen Natur, zu ihrem frischen Wesen stimmte, und der um ihren hübschen Mund manchmal einen ganz absonderlichen Ausdruck von Zweiselsucht und weltersahrener Resignation legte?

Da stritten sie sich benn, Jedes mit allen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, viertelstundenlang über solche Meinungsverschiedenheiten, über solche seltsame Borstellungen, die sich Irenes Ropf in der Einsamkeit über dies und das zurechtkonstruiert hatte, und die, gleichsam im Aloster entstanden und ohne freie Luft bes wirklichen Lebens erwachsen, oft von so köstlich

naiver, aber wohldurchdachter Zeichnung, jedoch von so falscher Färbung waren, daß sie Moralt vorkamen wie die Malerei eines Menschen, welcher die Gegenstände in einem Bilde koloristisch genau so abmalt, wie sie, jeder einzeln an sich, wirklich gefärbt sind, aber nicht so, wie sie im Zusammenstehen mit allem übrigen erscheinen.

Und mehr als einmal gelang es ihm, am Tage nach einem folden Gedankengefecht bas Bekenntnis von dem jungen Mädchen zu hören, daß fie zur Ginficht gekommen fei, ihre Anschauung tonne gegenüber ber seinigen, die durch Erlebtes gebildet sei, in der Tat nicht Stich halten, - sie kapituliere also! Und bas fagte fie meift mit einem Blid, als bate fie für ihre Rühnheit um Berzeihung, einem viel reiferen Freunde gegenüber fo hartnädig um einen Irrtum gefochten zu haben. Aber immer erft am folgenden Tage famen folde Zugeständniffe, ober gar erft zwei Tage später; nie fofort. Frenes Meinungen waren zu ehrlich die Ergebniffe eigenen Dentens, auch wenn Diefes ursprünglich durch unrichtige Bücherbehauptungen angeregt worden war, als daß sie ihre Arbeit über ben Baufen werfen ließ, ohne sich zuerst in Rube von beren Wertlosigfeit überzeugt zu haben.

Jedes biefer fleinen Erlebniffe aber gab ihrem Befen in bes jungen Mannes Augen ein fo gedies

genes Gepräge und lehrte ihn mit jedem Beisammensfein klarer erkennen, welch ein seltenes Geschöpf er da getroffen, daß er wie mit einem Zauberschlag der traurigen Wirklichkeit alles Jüngstvergangenen entzissen, nur noch des einen Empfindens, des einen Denkens fähig war: Irene zu gewinnen, zu besitzen.

Eine Liebe, eine Leidenschaft schlug in ihm empor, welche alle andern Gedanken in den Hintergrund drängte. Seit Jahren hatte er keinen annähernd so starken Eindruck von einem Mädchen erlebt; niemals, niemals einen wie diesen! Eine solche Fundgrube der herrlichsten inneren Reichtümer, eine solche Echteheit und Lauterkeit des Charakters und — über Allem ihr Zauber, der Zauber eines entzückenden Geschöpfes, der ihn umstrickte, der ihn hineinzog in einen Wirbel heißer, emporleuchtender Seligkeit.

"Die - ober feine!"

Aber, follte er jett heiraten? tauchte boch zuweilen flüchtig die Frage auf. Jett — da er auf dem Punkte stand, eine neue Kunst zu erfassen?

Natürlich! eine ruhige Lebensgrundlage für eine Natur wie die seine, mußte das Beste, das einzig Richtige sein.

Ober — wäre es am Ende doch möglich, daß — — doch nein, nein! Er wehrte diese Frage heftig ab, die zwischen allen andern auch noch einmal

aufsteigen wollte, die Frage: ob er nicht trop Mem und Allem mit dem Aufgeben der Malerei einen Errs tum begangen? Denn bas, was er an Irene por seinem Bilde erlebt hatte: die unverkennbare Wahrnehmung, daß feinem bisherigen Schaffen im Grund eben doch ein echter Erfolg zuteil geworden, wollte nun in einzelnen Augenblicken ruhestörend nachwirfen, wollte hinterher wieder Zweifel an ber Rich= tigfeit seines Schrittes weden. Blipschnell waren ihm folde schon in jenem Augenblick aufgetaucht, als Irene am Flügel so vor sich emporgesehen! Da hatte ihr Anblid eine Setunde lang auf ihn gewirft, wie ein heiliger Schauer ber Inspiration für jene Cacilia, Die er fo begeistert begonnen und bann tropigen Bergens mit allem Ubrigen beiseite gelegt hatte. Und bie unausgeführte Cacilia, - nun mit bem Antlit Irenes - versuchte seither wieder und wieder sich zu melben, bis Tino mit Unwillen jeden weiteren Bebanken an die Malerei verbannte und sich endgültig gebot: "feine Bersuchung mehr!"

Mutig vorwärts zu schauen! bas, bas wollte er nun lieber trachten, mit Hilfe biefer wunderbaren Schicksalsfügung, die ihm in dem gegenwärtigen traurigen Augenblick seines Lebens, wie um ihn gewaltsam aufzurichten, Irene entgegengeführt hatte.

"Nur fort mit allen Bedenken!" rief er fich er-

munternd zu, — "ob es auch tausendmal unrichtig sein mag nach anderer Menschen Auffassung, sich auf dem Punkte der Künstlerschaft zu binden, auf dem ich eben stehe, — was darf ich danach fragen, da dieses Mädchen vor mir steht? Wem solch ein Glück erscheint, der mag's getrost als Schicksal nehmen, der greise zu, sonst kehrt es niemals wieder!"

Und die Liebe flutete wieder über ihn her und begrub alles Erwägen und Zweifeln in ihren Strom von feligen Empfindungen, ihm nur noch Gedanken für die Geliebte, nur noch Vetrachtungen über ihre Borzüge lassend.

Alles, Alles war ja da vereint, was er sich vom Schönen in einem Weib erträumt! Wie herrlich bei ihr selbst die schönste Zugabe, des Weibes wahrste Kunst: die Musit! Wie schwierig hatte er sich eine einstige Wahl schon oft gedacht; schwierig, weil die Schwierigkeit in ihm selber wurzelte, in seinen verztiesten Bedürfnissen, in den tausend Ansprüchen an das Seelische und Geistige eines Wesens, dem er sich ganz verbinden, das er sollte lieben können, wie er lieben mußte, durch ein ganzes Leben. Zu viel, so fürchtete er immer, war schon von ihm erlebt, als daß er leicht einen Eindruck bis zum Entschluß in sich könnte wachsen sühlen. Er hatte zudem von der eigenen Mutter und von der ganzen weiblichen Ilms

gebung, in ber er feine Jugend verlebt, einen hoben Begriff von der Frau gefaßt, einen Begriff, ben er schon oft genug als ein wahres Amulett, aber auch als eine große Erschwerung für sein eigenes einstiges Wählen empfunden hatte. Das tief in feinem gangen Wefen festgewurzelte Bild einer guten Mutter ift einem Sohne von innerer Tuchtigkeit ja immer bie beste Bewahrung vor einer leichtsinnigen eigenen Berbindung. Denn was er von klein auf um sich gesehen und gefühlt hat als Walten ber Frau, bas folgt ihm burchs Leben als Begriff vom Möglichen ober gar Notwendigen, und das vermag er, ohne wissentlich und leichtsinnig die Anwartschaft auf taufend Enttäuschungen und Ernüchterungen in Rauf zu nehmen, in feiner eigensten Welt, ber Welt feines felbstgegrun= beten hauses, später nicht zu vermissen ober gar farifiert zu feben. Gine gute Mutter wird ihren Sohnen zeitlebens ber lette und innerfte Magstab bleiben, an dem sie andere Frauen meffen und prüfen.

Und eben an diesem Maßstab gemessen, erschien Irene Moralt so reich und wert. Da war Alles vorshanden, was die Grundlage gab zu einer edlen Frau. Das war ein Geschöpf, welches, mit ihm vereint, der so ehrlich wie sie nach dem menschlich und künstlerisch Höchsten rang, der Ehe das höchste Glück sicherte: das gegenseitige Wachsen, Sich-Entwickeln und Klären des

Einen durch das Andere. Und dann, als Künstler ein Weib zu haben, welches selber fünstlerisch genug empfand, um sich ohne langes, mühsames Zurechterzogenwerden verständig zum Schaffen ihres Mannes zu stellen, wie er dessen von Irene sicher war, — welch eine Seltenheit! Welch eine neue Garantie zum Glück!

Er stand, während er eben über diesen Punkt nachdachte, vom Diwan auf, wo er in glücklichen 3us kunftsträumen gesessen, und trat an seinen Bibliotheks schrank. Ihm siel da eine Stelle in Alphonse Daudets "femmes d'artistes" ein, die wollte er wieder suchen.

Er blätterte — — ba war sie:

"Il ne suffit pas d'être bonne et intelligente pour être la vraie compagne d'un artiste. Il faut encore avoir un tact infini, une abnégation souriante et c'est cela, qu'il est miraculeux de trouver chez une femme jeune, ignorante et curieuse de la vie."—

War das nicht bei Irene mit Gewißheit zu ers warten?

Er legte das Buch wieder hin. Wenn er das übershaupt einem Mädchen von vornherein zutraute, dann sicherlich ihr: daß sie jenen nicht zu bezeichnenden, nur mit den Nerven zu empfindenden Takt befaß, zu ber gebotenen Stunde, wo das Stadium einer künstles

rischen Arbeit ihn ganz verlangen würde, mit dieser "abnégation souriante" zurückzutreten. Ja sie, Irene, — sie würde so klug und so fein sein! Sie, mit ihrem Berständnis, würde sich sagen, daß solche Stunden für die Gattin eines Künstlers keine Opfer, sondern Taten sind; daß sie in der nächsten dafür durch die doppelte Liebe eines Mannes wie er war, reichlich belohnt und durch das Bewustsein entschädigt werden müsse, mit ihrer weisen Haltung die wahre Helferin seiner Kunst zu sein.

Tausend solche Gedanken, tausend Ausmalungen der möglichen Zukunft, immer neue Beleuchtungen der ernsten Frage tauchten vor Tino auf in den Stunden des Alleinseins, in den stillen Nächten, in des Morsgens erster Wachheit. Und vor allen Gedanken und in jedem Lichte hielt Irenes Bild und Wesen Stand. Immer und überall lautete die letzte Stimme: sie ist es, sie ist es, du hältst dein Glück!

"Eine bronzene Sau — auf beinen Schreibstisch? welch eine Idee!"

"Eben gerade biese bronzene Sau! Das liebe, herzige Tier!"

"Aber Irene!"

Sie standen vor dem Schaufenster eines Kunsthändlers an der Maximiliansstraße, Frau von Hauser mit den drei jungen Leuten, und Irene zeigte hartnäckig einen wahren Raptus, eine meisterliche kleine Bronze, die ein dickes, borstiges Schwein darstellte und als launige Arbeit eines namhaften Bildhauers zwischen einer Landschaft von Karl Haiber und einem Lenbach'schen Männerporträt hervorlugte, anzukausen. Aber ihre Mutter widersetzte sich dem ernstlich und mit verschiedenen Gründen, während Gertrud und Moralt, ohne sich einzumischen, mit Ergößen dem komischen Kamps zwischen Mutter und Tochter zuhörten.

"Mein! ein so altes, so garstiges Schwein, — wenn es meinetwegen noch ein Ferkelchen wäre!" meinte Frau von Hauser.

Aber Irene, die kluge, verständige Tochter, hatte ba einen ihrer plöglichen tollen Mädel-Einfälle.

"Liebe Sau! drollige Sau! charafteristische Sau!" liebkoste und deklamierte sie mit einem kindischen Eigensinn durch die Spiegelscheiben hinein, ohne sich durch irgendeinen Einwand bekehren zu lassen.

"Was sagen Sie dazu, Herr Tino, — ist das jett auch ein Gelüste für ein junges Mädchen, diese Bronze auf seinem Schreibtisch zu haben?"

"Liebe Sau! - fcone Sau - -"

"Jest hör' auf, Kind! fomm! Du kannst beine breihundert Mark für etwas Anderes los werden, wenn du ein Andenken an München mitnehmen willst; ich gebe diesen Ankauf nicht zu!"

Es war ein Trauerzüglein, als sie nach dem langen Balt von dem Schausenster endlich weitergingen, und Reines sprach vorerst ein Wort.

Irene schmollte; die Mutter, der alles Bersagen von Bünschen ihrer Lieben ja eine wahre Herzens, pein war, mußte sich von ihrer energischen Tat erst erholen, und weder Gertrud noch Moralt wußten, in welcher Tonart die vorherige harmonische Ensemble. Musik am besten wieder aufzunehmen sein möchte.

Irenes Art, sich zu kleiden und zu tragen, war auch ein Ausdruck ihres besonderen Wesens und entzückte Moralt, der von Haus aus und als Maler dafür Blick hatte, mit jeder Begegnung auf's Neue durch das Reizvolle und Nichtgewöhnliche von allerlei Einzelheiten, die so ganz in Harmonie mit ihrer Person standen.

Putssucht war ihm ebenso widerwärtig wie Schlens brian, aber in einem feinen Geschmack erblickte er einen Reiz der Frau, der den übrigen Vorzügen erst recht volle Genießbarkeit verlieh.

Eine Frau — so urteilte er — deren Anblick immer durch die weise Kunst erfreut, mit der, je nach der körperlichen Beschaffenheit, die Erscheinung vorteils haft gestaltet ist, verbreitet auf ihre Umgebung Beschagen, während die glänzendsten übrigen Borzüge einem für die Eindrücke des Auges seinsühligen Manne nie ganz über Gleichgültigkeit oder gar Geschmacklosigsteit eines weiblichen Wesens hinweghelsen werden.

Auf der Straße trug Irene nicht die halbmännliche Schneidertracht der reisenden Weltdame von heute, nicht die langweilige Schablone der Engländerin auf dem Kontinent, mit ihren glatten Röcken, Ledergürsteln und Stoffmützen, welche von so vielen jungen

Mabchen aus gutem Sause angenommen wird, um burch solche Unauffälligkeit die Distinktion ju zeigen.

Einen breitrandigen schwarzen Hut mit dem einzigen Schmuck kostbarer schwarzer Straußensedern auf dem zierlichen Ropf, trug sie vielmehr, mit einem entzückenden Gemisch von Gemessenheit und mädchenshafter Reckheit in der Haltung, immer furze Jacken, die ihre jugendliche Gestalt hervorhoben und an ihr graziös waren ohne eine Spur jener Burschikosität, welche sie leicht bei denen zeigen, die keine Fühler dafür haben, wie ein besonderes Rleidungsstück getragen sein will.

Die Farben ihrer Stoffe waren gedämpft, aber nicht tot; der Schnitt einfach, doch immer von einem gewissen Stil; Handschuhe und Schuhwerk von erster Quelle und tadelloser Frische.

Im Hause, wenn Moralt zu Tisch oder Abends zum Tee kam — Frau von Hauser ließ sich in ihren Zimmern servieren — bemerkte er an den Toiletten Irenes immer auf's Neue die liebenswürdige Sorgfalt der Zusammenstellung und den sicheren Geschmack eines vornehmen Mädchens, welches sein eigentliches Feld im kleinen Zirkel zu sehen gewohnt ist. Und Alles, was sie trug, schien an ihr sofort denselben Reiz der Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit anzunehmen, der von ihrer ganzen Person ausging.

[3]

Als er am Abend nach jenem Kampf um die bronzene Sau in's Hotel kam, um bei den Damen zu speisen, trat ihm Irene so hübsch von Erscheinung entgegen, wie er sie noch nie gesehen zu haben glaubte.

Ein Kleid aus dem weichsten Kaschmir, von zart resedagrüner Farbe, umschloß ihre schlanke Gestalt, nur über der Brust durch reiche, ineinandergelegte Falten von matter Seide in genau der gleichen Farbe unterbrochen. Um den Hals eine tief umgelegte, gestältelte Kollerette aus blaßrosigem, chinesischem Krepp, aus welcher der schlanke Hals in Linien emporstieg, die den Maler entzückten, den Liebenden berauschten. Das dunkle Haar, aus dem weißen Nacken gekämmt, machte sich in einzelnen widerspenstigen Löckhen los und siel neckisch über die zarte Haut und den duftigen Kragen. Kein Schmuck, als ein Strauß frischer Maiglöckhen mit ihrem scharfgrünen Blatt, der in einem halbbreiten, kostbar ziselierten Gürtel aus Silber steckte.

"Ei, was für ein schöner Gürtel?" konnte sich Moralt nicht enthalten zu bemerken, als er Irene die Hand zum Gruße reichte.

"Halb und halb ein Trauerstück!" lächelte sie — "bie Belohnung für meinen Berzicht auf die bronzene Sau!"

"Wirklich? — nun, da ist gut verzichten, wenn man eine solche Mama hat!"

Frau von Hauser, die daneben stand, fählte sich sichtlich ganz glücklich, das Kind getröstet und Alle jett über ihre mütterliche Schwäche einander zulächeln zu sehn. "Zu Tisch," bat sie, und freute sich schon im Geheimen, heute noch mehr Freude zu bereiten. Sie hatte eine Ausmerksamkeit für Moralt geplant.

Diefer felbst war in zu günstigen Berhältnissen, als daß der Ankauf seines ersten Bildes durch sie ihr richtig erschien. Sie gedachte ihm eine größere Freude zu machen, wenn sie ihm freistellte, ihr bei denen seiner nächsten Freunde, welchen er gerne das Glück eines guten Berkauses verschaffen würde, dieses oder jenes Bild zu empsehlen.

"Ich habe heute eine Bitte an Sie, lieber Herr Tino," begann sie mit einer lustig geheimnisvollen Miene, während Irene den Tee servierte und die "unsentbehrliche Amalie", eine Dienerin, welche die Damen auf ihren Reisen stets begleitete, und die Moralt schon als Junge gekannt hatte, die Platten herumreichte. "Sie sollen mir Ihre Hilfe leihen, Ihre Kennersschaft."

Moralt, begierig, diese Bitte zu wissen, und gepackt von einer plöglichen übermütigen Dreistigkeit, erwiderte alsbald: "Ja? — gewiß foll ich Ihnen ein paar recht schöne Vilder kaufen helfen?"

Die Damen sahen sich überrascht an — und brachen dann in Lachen aus.

"Wer hat geschwatt? Seid Ihr zwei Elstern!" rief Frau von Hauser den Mädchen zu.

Gertrub und Irene, ebenso erstaunt über dieses Erraten wie die Mutter selbst, begannen sich auf das Entschiedenste zu verteidigen, und Moralt, der aus der allgemeinen Heiterkeit erst merkte, daß er den Nagel auf den Kopf getroffen, beteuerte, bloß einen allers ureigensten, plößlichen Einfall geäußert zu haben, von dem er selber nicht wisse, wie er ihm auf die Lippen gekommen sei.

"Ja, da bleibt keine Frage mehr, da mußt du ja kaufen, Mama!" lachte Irene.

"In der Tat, es war meine Absicht, genau das, was Sie errieten, von Ihnen zu erbitten," gestand Frau von Hauser.

"Ma, jest kannst du aber froh sein, Mama, daß es das war! Wenn du nun bloß die Abresse eines Handschuhkändlers oder so etwas gewollt hättest," — neckte Gertrud die Mutter, — "was hättest du dann geantwortet?"

"Da hätten Sie einmal in einer netten Ernüchtes rung die Strafe gehabt für Ihren ewigen Optimis mus," warf Irene ihrem Freunde hin. "Sie trauen boch allen Menschen gleich bas Beste zu!"

"Und gehe nicht fehl, wie Sie fehen!" gab Tino zurud.

Sein gescholtener Optimismus sollte diesmal reichlich belohnt werden. Am folgenden Tage durste er seine Gönnerin mit allen drei Freunden bekannt machen.

Holleitner hatte im April und Mai zwei fleine Vorfrühlingslandschaften gemalt, die trot Moralts Befürchtung, sie möchten Frau von Saufer in ihrer modernen Auffaffung nicht genug fagen, ungemein gefielen. Der Preis war fechshundert Mark. Gic hatte Moralt dreitausend als Budget gegeben. Taufend kamen dann auf Rolmers, vierzehnhundert auf Abi. Der Jubel ber Freunde war groß, und um fo größer, als diese überraschung ihnen gleichsam vom himmel zugeschneit fam. Rolmers hatte natürlich nichts Berkäufliches fertig, ba er erst auf Ende Mai bie Schule zu verlaffen und fein erftes Bild zu beginnen vorhatte. Aber da Moralt sich für eine vortreffliche Ausführung verbürgte, fand Frau von Saufer fich gerne bereit, Stizzen und Studien anzusehen. Sie mählte unter ber Menge, die ber Norweger in Moralts Atelier schaffen ließ, zwei Studientopfe aus, die ihr burch meisterliche Behandlung Eindruck machten, und bie sie

nur durch unwesentliche Zutaten noch zu befferer Bildwirkung zu vervollkommnen bat.

Mun blieb noch Äbi, dem auf eine Aquarellstizze hin ein in Pastell auszuführendes Vild bestellt wurde. Dieses einfachen Künstlers Phantasie entzückte Frau von Hauser. Der Entwurf stellte in langem, schmalem Format einen Frühlingszug von Kindern mit Tieren in einer Landschaft dar, einfach gezeichnet, eigenartig schlicht koloriert, der ganze Reiz in der Eigentümlichsteit der farbigen Stimmung.

"Ihre Freunde gefallen mir sehr gut, als Mensschen wie als Künstler," sagte Frau von Hauser zu Moralt, als auch Übi sich glücklichen Angesichts versabschiedet hatte. Die Drei waren nacheinander für die Nachmittagsstunden in die Findlingstraße bestellt gewesen.

Irene hatte an dieser Ankausssstung nicht teilsgenommen, nur Gertrud. Moralt hatte es so einzusrichten gewußt, einer unbesieglichen Scheu nachgebend: ben Freunden vorerst auch nur die leiseste Ahnung von dem, was in ihm vorging, wachzurusen. Sein Glück war zu neu, zu groß, zu süß; er mußte es verbergen vor aller Welt.

Bergnügten Sinnes fuhr er mit den Damen nach bem Hotel zurud.

"Sie haben dasjenige erraten, liebe Frau von

Hauser, womit Sie mir die größte Freude haben machen können," versicherte er, als er sich für den reichen Einkauf bedankte. "Sie denken ja mütterlich gütig für mich!"

Da legte sie in einer wirklich mütterlichen Aufswallung ihre Hand freundlich auf die seine und ließ einen Moment ihren Blick auf seinem Antlitz ruhen, als suchte sie in den Zügen des Sohnes die Erinnerung an die Mutter. Moralt verstand diesen Blick. Und als hörte er eine längst vermißte, selige Weise wieder, die ihm einst geklungen in einem verlorenen Paradies, so zog es dabei durch seine Seele. Dem Mutterlosen galt wieder einmal, vom Herzen kommend, einer Mutter Blick. Ein süßes Gefühl, nicht mehr einsam zu stehen, überkam ihn mit wohligem Schauer und füllte groß und warm sein Gemüt.

Während ber Wagen weiter durch die Straßen rollte und ber karm der klappernden Fenster sie Alle des Redens überhob, gab er sich ganz diesem Gedanken hin: wieder Menschen zu haben, zu denen er gehörte, die zu ihm gehörten; ein Haus, ein Heim zu wissen, — wieder Sohn zu sein.

In einem Wagen waren sie nach Thalkirchen gesfahren und kehrten nun an dem schönen Frühlingssabend zu Fuß durch die Isar-Anlagen gegen München zurück. Frau von Hauser hatte sich diesmal den jungen Leuten angeschlossen und ging an Gertruds Arm langsam hintendrein, während Tino mit Irene absichtlich etwas vorauszukommen und wenigstens eine Strecke weit mit ihr allein zu sein suchte; denn er war mit sich einig geworden, vorderhand Mutter und Schwester nicht von seiner letzten Zeit und von der bevorstehenden Änderung seines Veruses zu sprechen, sondern allein Irene jetzt davon in Kenntnis zu setzen und sie so deutlich fühlen zu lassen, wie nahe sie ihm bereits innerlich stehe.

In diese Sache vertieft, waren die Beiden den Ansbern weit vorausgelangt und wandelten, vom Hauptsweg abgeraten, durch einen dichtumgrünten Seitenspfad, zwischen verwilderten Gebüschen, unter Buchen und Birken dahin. Jest hielten sie an. Dort vor ihnen lief dieser kleinere Weg wieder in den größern ein, auf welchem die Andern geblieben.

Er hatte ihr nun die ganze traurige Geschichte

seiner Malerlaufbahn erzählt, wie sie sich seit dem Herbst entwickelt hatte; ehrlich, mit allen Hoffnungen und allen Enttäuschungen, dann seinen Entschluß, nie wieder zu malen, Alles, auch was er nun zu beginnen gedachte, und daß er sich auf der neuen Laufbahn mehr zutraue.

Irene hatte ihm zugehört, mit Begeisterung und mit Berzweiflung, wie immer seine Schilderung ihr Empfinden führte. Er hatte gesehen, wie sie unwills fürliche Bewegungen des Schrecks und des Mitgefühls gemacht hatte, als er von Nicolo erzählte und von dem Ausgang der Sache. Mitgelebt hatte sie diesen Kamps, vom heiligen Feuer des Beginns bis zum traurigen, dumpfen Ende. Sie hatte ihn vollsommen verstanden, ihn in Allem begriffen, und ein warmer, dankbarer Stolz regte sich in ihr, daß er sie eines sols chen Einblicks in sein Leben, in sein tiesstes fünstles risches Innere würdigte.

Test reichte sie ihm herzlich die Hand und sprach mit überzeugtem Ton: "Wer sich als Künstler durch solche ehrliche Kämpfe selber gefunden hat, dem muß es ja schließlich gelingen; nun gehen Sie aber auch mit Mut in die neue Kunst! Wenn Ihnen das etwas wert sein kann: ich glaube an Sie!"

Da preste er leidenschaftlich ihre dargebotene Sand, er fah fie groß und flammend an - und

sie — erwiderte herzlich und unbefangen seinen Blick. In ihren tiefen braunen Augen glänzte es klar und lauter wie nie zuvor.

"Ein rätselhaftes Geschöpf!" — zuckte es durch Tinos Seele. "Diese unbeirrbare Natürlichkeit, diese immergleiche Unbefangenheit, wo ich zergehe vor Glut, mich kaum mehr beherrschen kann, nicht sogleich das Außerste zu wagen!" — Sein Gesicht verriet die Entztäuschung. Er senkte den Blick. Und während sie ihren Gang wieder sortsetzen, ward er schweigsam und ernst.

Betreten schaute Irene in die Bäume.

Als sie in die Allee hinaustraten, erblicken sie in kurzer Entfernung schon die Andern; die Möglichkeit war Tino somit abgeschnitten, den Faden, der für ihn soeben so sonderbar abgerissen, an diesem Abend wieder anzuknüpfen.

Er hatte den Schwestern versprochen, sie am Nachsmittag des folgenden Tages in die Galerie Schack zu begleiten. Doch fand er um zwei Uhr, zur verabsredeten Zeit, nur Irene bei ihrer Mutter zu Hause, während Gertrud von einem Gang zu Einkäusen noch nicht zurückgekehrt war. Sie abzuwarten, setzen sich Alle in den kleinen Echsalon, den sich Frau von Hauser ihrem Wohnzimmer eingerichtet hatte, und plaus derten von gleichgültigen Dingen.

Tino fühlte sich heute kaum mehr fähig, in Irenes Mähe seine volle Ruhe im Gespräch zu bewahren. Ein brängendes, sieberndes Berlangen durchglühte ihn jest unaushörlich: Gewißheit! vor allem Gewißsheit! Seit Irenes gestrigen herzlichen Worten im Walbe und jenem gleichzeitigen, unveränderlich ruhigen Blick hielt er es nicht mehr aus, Rätsel zu raten. Es mußte jest etwas geschehen, ein Schritt, ein Wort, das fühlte er klar, — aber was und wie, das fand er noch nicht. Zerstreut nur vermochte er zu plaudern; er war froh, daß die Damen so wenig verslangten. Sein ganzes Denken und Fühlen galt ihr.

Sie hatte auf einem niedrigen Polsterstuhl Plat

genommen, im Licht von zwei Fenstern, und ba bes grellen Widerscheines einer Häuserwand wegen die faltenreichen Stoffstoren herniedergelassen waren, erschien Irenes Gesicht in einem gedämpften Ton, ruhig, weich und schön, während nur auf jedem Auge ein mächtiges Glanzlicht spielte, das durch eine Spalte der Store hereindrang.

Moralt sah wie gebannt auf diese eigentümliche Erscheinung. Des Mädchens ganze Seele schien ihm konzentriert in dem leuchtenden Ausdruck dieses Auges. Und diese Seele — hatte auch gelitten! — das offenbarte Moralt diese Minute. Etwas ruhte in der Tiese dieser Augen, was nur der erkannte, der es selber in sich trug: das heilige Wissen eines Menschenherzens, der stumme Adel der Läuterung durch Kämpse.

Er glaubte auch zu bemerken, daß Irene heute weniger unbefangen sei, als bisher. Sie sprach wenig, ließ ihre Mutter reden. Und er selber vers mochte die Zerstreuung in seinen Antworten immer schlechter zu verdecken.

Ahnte sie nun? Sprach vielleicht sein eigenes Auge in dieser Minute ebenso start? Und wenn, — bewirkte es bei ihr nun wirklich, was er zitternd erharrte: das Emporschlagen der Gegenneigung?

Sie hatte nie so ihren Blid auf ihm ruhen laffen,

wenn er mit einem Andern sprach, wie er es jest mehr spürte als sah; ihn nie so erregt, wie in zarter Bangigkeit, angesehen, wenn er sich an sie gewendet hatte. Daß etwas in ihr vorging, fühlte er mit wachsender Bestimmtheit, und die Ungewisheit, was, machte ihm das Dasitzen qualvoll. Gertrud kam noch immer nicht.

Da schlug es an einer Uhr halb Drei. Frene und ihre Mutter sahen gleichzeitig hinüber — "halb Drei?"

"Ich fürchte, Sie könnten noch länger vergeblich warten," sagte Frau von Hauser. "Wenn Gertrud jest noch nicht da ist, muß sie eine Zurückhaltung haben, die sie nicht voraussehen konnte; ich möchte Sie nicht veranlassen, die Zeit für die Galerie Schack noch mehr zu kürzen. Mach dich bereit, Kind!"

"Dann muffen Sie eben zweimal mit und gehen!" bemerkte Irene gegen Tino und erhob sich.

Nach einem Augenblick war sie wieder da, ihren großen, schwarzen Federnhut auf dem Kopf, eine kurze, dunkelgrüne Tuchjacke an, die langen Rehleders handschuhe anstreisend.

"So tröste bich halt in beiner töchterverlassenen Einfamkeit!" scherzte sie zur Mutter, — "möge sie nicht zu lange bauern!"

Dann trat sie mit Moralt den Weg nach der Briennerstraße an.

Es war ein fühler Nachmittag; die Sonne hatte sich verfrochen. In behaglichem Schritte durchs wanderten sie die Stadt. Durch die Erwähnung der Bildereinfäuse kamen sie in ein Gespräch über Tinos Freunde, und er mußte ihr erzählen vom Leben der Einzelnen, von ihrem Schaffen, ihren besonderen Bestrebungen.

Mit feinfühligem Verständnis fand sie sich in diese Atmosphäre hinein, und durch die ganze Art, wie sie manches gar nicht Selbstverständliche schweigend bezgriff, dagegen manches einem jungen Mädchen durchzaus nicht Naheliegende fragte, erwich sie sich ihm auf's Neue selber als eine Künstlernatur. Während er ihr nun den Wechsel von Hoffnungen, Mut und Ruhmesglauben, und dann von urplöslichen, oft komischen, oft tief traurigen Mutlosigseiten und Unsfähigkeiten bei Vielen unter ihnen schilderte, hörte sie mit sichtlich wachsender Erregung zu. Ihre Augen hingen an ihm, sie nahm ihm förmlich die Worte von den Lippen, da standen sie vor dem Schackschen Palais.

"Dh, gehen wir vorerst noch ein wenig weiter," bat sie — "ich muß das zu Ende hören! Wenn Sie wüßten, wie ich das verschlinge! Ha! meine Lebens» luft wäre das ja. Solche Menschen um mich, solches Streben und Ningen!"

Da gingen sie vorwärts, die Nymphenburgerstraße hinaus, unter ben Bäumen bahin, an ben Billen vorbei, und weiter und weiter erzählte ihr Moralt von Abi, von Rolmers, von Zakácsy, von dem, von jenem, wie sie strebten und wuchsen und burch nichts fich aufhalten ließen in ihrem mutigen, fühnen Flug. Er erzählte ihr, wie Rolmers Paris, bas ihm fo viel geboten, hatte verlaffen und hier nun mit geringerer Unregung seine Studien zu Ende führen muffen, wie aber ber gange Mensch babei gereift und ein Charafter von feltener Geschloffenheit geworden sei; wie Abi Not gelitten und nun in ber endlichen Besserung seiner Lage so glüdlich sei; wie der fleine luftige Holleitner, ber bas Zeug zu einem Spezialiften ersten Ranges in sich trage, bei aller glücklichen Art boch auch sein bigden Bemmung durch die Verhältnisse fpuren muffe; wie ein Kunftler wie Lang im Bollgefühl seiner Rraft stolz trope, und einer wie Rese= mann trot vieler Erfolge um jedes neue Werf einen neuen Rampf mit fich felber und feinem Talent führen muffe; wie daher Giner bem Undern gu Beispiel und Ermunterung biene, und nur ber fapitulieren muffe, welcher, wie er selber, zum immer neuen Wagen zu alt und zu fritisch reif sei.

Da brach es bei Irene plötlich burch, — bie hints angehaltene Künftlernatur. Leidenschaftlich, wie er

sie noch nicht gesehen. Und als wollte sie sich, ba endlich Gelegenheit dazu war, ausschütten, bis auf den Grund ausbeichten, begann sie sich Moralt zu bestennen.

"Dh wie ich Sie beneide!" rief sie - "Sie alle, bie Sie ba fampfen und streben nach einem hohen Biel in ber Runft. Bas haben Gie als Männer vor unsereiner voraus! Wenn Sie auch bittere Rampfe bestehen, bunkle, jämmerliche Zeiten burchmachen muffen, Gie find bod frei, Gie durfen! Gie durfen mas Sie wollen, dürfen ftreben und ringen nach bem, was Ihre Natur ersehnt und verlangt, nach dem Ziel, bas Sie sich gesteckt haben aus bem innerften Bedürfnis Ihres Wesens heraus! Aber ich? — ich bin und bleibe nichts Underes als ein unnützes Mädchen von Familie, und was in mir ware von fünstlerischen Unlagen und ebenso glühend drängt sich zu äußern wie bas, was in Ihnen allen, ben freien Männern, lebt, - bas muß erstiden im 3mang und in ben Bore urteilen meines Stanbes!"

Moralt hatte stolz und lächelnd zugehört. Da lohte ein edles Feuer, das nur der richtigen Lenkung harrte!

"Bei ber Frau ist das anders als bei uns, liebes Fräulein Irene," entgegnete er mit Festigkeit, — "stellen Sie sich nur richtig zu Ihrer Künstlernatur; — benn eine folche sind Sie unzweifelhaft, das fühlte ich seit der ersten Stunde. Lassen Sie sich diese Bersanlagung doch zur Berschönerung und nicht zur Zerssplitterung Ihres Lebens dienen, dann werden Sie reich in ihr sein vor vielen Andern, statt daß Sie sich durch sie arm und unglücklich machen lassen! Das zu aber sind Sie mit Ihren jezigen Anschauungen auf dem gefährlichsten Wege."

Sie gingen mehrere Schritte, ohne daß Irene etwas erwiderte. Sie schien sich das erst zurechts zulegen. Er trachtete noch bestimmter zu sein.

"Wenn die künstlerische Begabung beim Manne mit Recht zur Ausübung im Beruf drängt," — sagte er — "bei der Frau darf sie ohne Bedauern bloße Berschönerung des Lebens bleiben! Da haben Sie nun meine ehrliche, volle überzeugung, und ich bin doch ein Künstler, der die Kunst über Alles im Leben stellt!"

Sie fah ihn erstaunt, wie zweifelnd an.

"Aber wenn es so mächtig in mir brängt, mich zu betätigen, daß ich nicht Herr werde?"

"Die Sache würde für Ihr Empfinden eine Anderung erfahren, an welche Sie jest gar nicht glauben, wenn Ihnen Ihre geliebte Kunst plötzlich zum Beruf würde;" antwortete er, — "glauben Sie mir daß; ich habe es an mir und an Andern erlebt! Folgen Sie

[4]

mir getrost! Andern Sie Ihre ganze Auffassung; an Ihnen einzig liegt es, sich so zu dieser Berans lagung zu stellen, daß sie Ihnen eine schöne Mitgift bedeutet und nicht einen nagenden Wurm der Unzusfriedenheit."

Sie stieß mit ihrem Schirm im Takt vor sich her auf die Steine. Es war viel, was er da von Ressignation verlangte.

— "Und dann" — fuhr er plötzlich fort, und sein Ton ward leiser — "das Leben könnte Sie ja eines Tages in den durchaus richtigen Kreis stellen, wo Sie voll mit Ihrer Persönlichkeit wirken können!"

Irene bewegte zu dieser Bemerkung stumm ben Ropf.

Was bedeutete bas?

Die Wahrnehmung dieses Nickens reizte ihn, ihr jetzt fogleich deutlicher hinzustellen, was bisher nur heimlich in seinem Innern sich als Vild von Irenes Zukunft geformt hatte.

"Könnten Sie nicht berufen fein," — fragte er — "einst als Gattin eines Künstlers mit Ihrem feinen Berständnis für ihn und seine Kunst eine Aufs gabe zu erfüllen, zu welcher tausend andere Mädchen nicht berufen, nicht fähig wären?"

Sie lächelte und schüttelte abermals den Ropf. Traute sie sich nicht zu, daß sie erwählt werden

könnte von einem ganzen Künstler, der auch ihr zu imponieren vermöchte, oder, — — ein drängendes Prickeln schoß Tino in alle Nerven. Der Moment spitzte sich zu, er fühlte es.

"Test schon?" — zitterte eine Frage in seinem Innern empor. "Ist jest schon ber Augenblick ba, wo ich reden soll?"

Was die nächsten Tage hätten reifen sollen, schien sich ihm nun im Fluge von Minuten zu klären: das Was und das Wie. Ja, die Stunde war da! Schneller allerdings, als er erwartet; aber er fühlte, jest war sie da, wo es natürlich, wo es geboten war, mehr zu sagen — Alles zu sagen.

Er suchte nach ben Worten, um einzuleiten; ba kam sie ihm zuvor. Sie hatte sich sichtlich gesammelt, sie war zu einem Schluß gekommen über das, was er als Berzicht von ihr als einem Mädchen verlangt hatte.

"Sie haben mir heute viel Alarheit in mein Leben gegeben, Herr Moralt," fagte sie ruhig, wieder mit dem alten, offenen Alang in ihrer tiefen Stimme. "Ich habe längst nach einer Alärung meines verworrenen Wesens, meiner unbefriedigten, tastens ben Sehnsucht gesucht, aber in meiner Umgebung war Niemand, der mir hätte helfen können, sie zu finden. Meine Natur allein aber wurde nicht mit sich fertig.

Ich brauche heute Ermutigung und gute Worte, und morgen Zügel und Zurechtweisung; so bin ich nun einsmal. Sie endlich haben mir das Rechte gesagt: Berschönerung, nicht Zersplitterung soll mir die Kunst hinfort in meinem Leben sein! Ich will's versuchen, mich daran zu halten!" Und sie schaute ihn an, groß und frei, als sollte in diesem Blick ein Gelöbnis für die Zukunst liegen. Er sah ihr tief in die Augen — lange — nun? erriet sie ihn nicht? er war doch in diesem Augenblick loderndes, flammendes Feuer mit seinem ganzen Menschen.

Sie aber schien nicht zu sehen. Oder wich sie auß? Dicht neben ihr gehend, mit einem Ton, der gleichsam bohrend in ihr Inneres dringen sollte, sprach er jest: "Ja! ich verstehe Sie besser als Ihre Umgebung, Fräulein Irene; ich glaube sogar, meine Natur, die künstlerische wie die menschliche, versteht die Ihrige ganz; ich glaube auch, ich wüßte sehr wohl, wann die Ermutigungen nötig wären und wann die Jügel. Die Zurechtweisungen" — er lächelte, — "würden wohl nie zu kommen brauchen!" Und sich ganz zu ihr hersanbeugend: "bei Ihnen, liebes Kind, liegt es, ob Sie für Ihr ferneres Leben dieses Berstandensein nie wieder entbehren wollen!" Innig und weich klangen diese letzten Worte.

Irenes Atem ward erregt und schwer. Stumm

ging sie neben ihm. Gesenkten Hauptes. Biele — unerträglich viele Schritte lang. Endlich blickte sie vor sich empor, mit einem Blick, groß und inhaltseschwer und flehend, als flöge er in die Weite um Hulfe aus dieser Not.

"Ja, Sie verstehen mich, Sie haben mir geholfen, Sie haben mir eine neue Bahn gegeben," sprach sie mit Anstrengung; — — "wie soll ich Ihnen dan» fen? — — ich werde immer Ihre Schuldnerin bleiben."

Er zudte enttäuscht zusammen.

"Wenn Sie wüßten, wie weh Sie mir tun mit diefer Antwort!" murmelte er. "Mir ist, als drückten Sie mir ein kaltes Goldstück in die Hand, die auf einen warmen Druck der Ihrigen gerechnet hatte!"

Die Lippen aufeinanderpressend, schlug Irene uns willfürlich einen schnelleren Schritt an; Berwirrung malte sich auf ihren Zügen.

"Was hätten Sie benn davon, wenn ich Ihnen mit dem Händedruck antworten würde, den Sie ers warten?" — brachte sie schließlich hervor. Ihre Stimme war bebend vor innerer Erregung. Schreck und Schmerz zitterten durch die Worte.

"Was ich habe?" rief Moralt — "nun benn, ber Augenblick will, daß ich noch deutlicher werde! Irene! Sie muffen seit Tagen schon fühlen, wie ich zu Ihnen stehe!" — Da stockte ihr Schritt, sie legte den Kopf eine Sekunde zurück, die Augen schlickend; ihr Gesicht war totenbleich.

"Warum mußten Sie mir bas sagen," lispelte sie tonlos.

"Wie?" stieß Moralt hervor, — "bas erschreckt Sie? — bas wußten Sie nicht?"

"Ah," seufzte sie gequält und stampfte kurz mit dem Fuß auf, unbekümmert um die offene Straße, auf der sie gingen, — "warum ließen Sie es soweit kommen!"

"Ich verstehe Sie nicht! Was sagen Sie? — soweit kommen?" wiederholte er, als hätte er nicht
recht gehört. "Wenn ich Sie liebe mit meiner ganzen
heißen, stürmischen Natur, wie sollte es mich nicht
Stunde um Stunde unbezwingbarer nach Gewißheit drängen? Und wie kann Sie das überraschen,
erschrecken? Sie können doch nach dem zweiten
Tag schon nicht mehr geglaubt haben, mein Erscheinen in Ihrer Nähe, so oft es nur immer möglich
war, sei ein absichtsloses, bloß freundschaftliches gewesen, das eines tieferen Antriebes entbehrte?"

"Ich glaubte längere Zeit vor mir zu haben, um mich mit Ihnen zu stellen," warf sie ein — "Sie interessierten mich, — ich verehrte Sie, — wir sollten Freunde werden!"

"Freunde!" wiederholte er wie spottend und lachte schmerzlich gell auf; sie aber fuhr, ohne darauf zu achten, fort: "Freunde sollten wir werden, und nun drängen Sie die Dinge zu diesem unglückseligen Augenblick. Ach, wenn Sie wüßten, wie ich heute früh noch gefleht habe, daß nur das nicht geschehen möge!"

"Sie — haben —." Die Frage blieb Moralt in der Kehle. Sein ganzer Mensch sieberte. Berwirrt starrte er auf das Mädchen, keines Wortes fähig.

"Es ift unmöglich!" stieß sie hervor, und ihre Hand wies ihn verzweifelt ab. Er erbebte; ein Emspfinden wie Lähmung lief langsam seinen Körper abswärts. Es schien Alles um ihn her zu vergehen.

Ohne ein weiteres Wort gingen fie nebeneinander her, eine ganze Strecke.

— "Unmöglich? So lieben Sie mich nicht? Das ist die einzige Möglichkeit, die ich weiß!" zischte er ihr endlich zu.

Da fah sie ihn an, ehrlich, herzlich, mit ihrem bleichen Angesicht — wie eine Schwester; und sie schüttelte ben Ropf, als riete er fehl.

"Wie, — nicht das der Grund?" fragte er hastig — "nur Berhältnisse, nur äußere Hindernisse, — Sie schweigen? Ah, — was können Berhältnisse denn tun gegen die Macht meiner Liebe! Setzt erst," rief er mit wieder auflebender Leidenschaftlichkeit — "fange ich an Alles zu wagen, jest, wo der Kampf zu drohen scheint! Was sind mir Hindernisse, Irene, wenn sie nicht in Ihnen selbst liegen? Jest will ich mehr wissen, ich will, ich muß Sie — —"

"Halten Sie ein!" flehte sie entsett; — "Sie reden Unmöglichkeit. Nach menschlichem Ermessen ist und bleibt es eine vollständige Unmöglichkeit, daß wir Zwei je zusammenkommen!"

Diese Worte waren klar und schonungslos ehrlich. "So reden Sie doch heraus!" knirschte er jest — "so sind Sie nicht mehr frei?"

— — "Sie haben recht," nickte sie traurig.

"Alles vorbei!" — — tanzte es in seinem Gehirn; Funken flogen vor seinen Augen. Sie ersichrack, als sie seine verstörten Züge gewahrte.

"Haben Sie denn nichts gemerkt?" versuchte sie mit mildem, freundschaftlichem Ton zu trösten, — "ist Ihnen die Unbefangenheit denn nicht aufgefallen, mit der ich Ihnen vom ersten Tage an entgegentrat?"

"Ich fand sie bei Ihnen selbstverständlich," erswiderte er dumpf und trocken. "Sie sind ein anderes Mädchen als Tausende; die Unbefangenheit mir gegenüber war in meinen Augen die ganz natürliche Sicherheit und Freiheit eines bedeutenden Wesens!"

Sie ward ftupig. "Wie hatte ich fo fein durfen,"

rief sie, - "wenn ich eine Ahnung von dem hätte haben können, was ich damit hervorruse!"

Er zudte die Achseln. Gie schwiegen Beibe.

Die Menschen auf dem Trottoir sahen ihnen nach. Die Zwei liesen ja durch die Straße wie zwei Gehetzte oder wie zwei Narren. Dieser stattliche junge Mann, diese vornehme junge Dame — sie schienen gar nicht zu wissen, wo sie gingen!

Der Stadt eilten sie wieder zu, und ihre bleichen, verstörten Besichter erschreckten die Borübergehenden.

Am folgenden Tage war Moralt nach Absendung eines höflichen Entschuldigungsbilletes an Frau von Hauser verreist. Durch Irenes Aussehen und ihre vollständige Berstörtheit am Abend war aber bereits Alles zwischen Mutter und Tochter zur Sprache gestommen.

"Denkst du denn, Kind, ich hätte nicht gleich gesmerkt, daß etwas geschehen sei?" fragte Frau von Hauser, als Irene endlich zugestand, daß Tino sich ihr erklärt habe.

"Habe ich bir nicht seit vielen Tagen gesagt," — fügte sie mit vorwurfsvollem Ernst hinzu — "daß ich sicher sei, er errate den wahren Grund deiner Undesfangenheit noch immer nicht, den du für einen Schild hieltest? Im Gegenteil, es gäre etwas in ihm, und du sollest dich um ein Merkliches zurückhaltender benehmen, salls du dich nicht entschließen könnest, offen zu reden. Ihr waret miteinander, als ob nichts sehlen könnte, und er hat, wenn er dich liebte, ganz begreislicherweise blind werden müssen sie die seinere Grenze, die du seinem Entgegenkommen stecktest oder

zu steden glaubtest, wenn bu ihm biesen vertrauten Austausch jeden Tag auf's Neue gestattetest!"

Irene brach in Tränen aus. Ihr war der Gestanke entsetlich, daß sie eine direkte Schuld haben sollte, wenn derjenige, den sie liebgewonnen hatte, wie ihren besten Freund, wie einen Bruder, nun ein Unglücklicher war.

Sie hatte sich jeden Abend nach dem Zusammensfein geprüft und jedesmal geglaubt, sich richtig besnommen zu haben. Sie hielt ja deutlich die Nuance der Freundschaft in ihrem Berkehr fest, sie ließ keine andere als eine kameradschaftliche Bertrautheit aufskommen und vermeinte Moralt so in voller Klarheit über ihre Stellung zueinander zu erhalten. Aber allerdings, seine Liebe war, wie es schien, über alle Einzelheiten, die ihn hätten stußig machen müssen, hinweggeslutet, und davon hatte sie nichts bemerkt dis am Vorabend der Katastrophe. Da war es ihr etwas unbehaglich geworden, — auf jenem Spaziersgang, und sie hatte sich vorgenommen, von jest ab nech deutlicher zu sein. Aber schon war es zu spät gewesen.

Ach, ber Arglose hatte sich von Tag zu Tag gezwungen, gerade dieses spürbare Ausweichen vor jeder wärmeren Gefühlsäußerung für eine bloße Selts samkeit ihres Wesens zu nehmen, dieses Wesens, bas ihm schon so viele andere, suffere Ratsel aufgab. Er hatte sich gesagt, daß er eben die Frauen noch zu wenig fenne, um fich folde verwunderliche, plobliche Erichci= nungen richtig deuten zu fonnen. Gie hatten ihn freilich gewundert, die immer wiederfehrenden Unbefangen= heiten in Augenblicken, welche er seinerseits mit machtig klopfendem Bergen als eine Zuspitzung ber Dinge empfunden hatte. Aber er hatte nachher ben Ropf geschüttelt und sich gesagt: so ift nun einmal, wie es scheint, dieses ungewöhnliche Madchen! Bielleicht war bas auch bloß ein spontanes Wiederauftauchen ihres alten, nüchtern-teden Bubenmädelwesens, bas er einst an ber Rleinen gefannt, mitten im jetigen, reich und warm gewordenen Gefühlsleben ber Jungfrau; vielleicht auch ein unbefangenes Behagen, weil gerade er der Liebende, Werbende war, er, der Ka= merad aus alter Zeit, ber Wohlbefannte, - und jedem Andern gegenüber würde sie vielleicht anders fein. Rätsel, - lauter Rätsel! aber bas Gine hatte er ja mit voller Sicherheit gespürt und bas war ihm maßgebend: sie war ihm herzlich zugetan! Über das Undere war seine wachsende Liebe hinweggeströmt und hatte nur unaufhaltsam nach Gewißheit gedrängt.

Jest war es wie es war, und kein Grübeln half mehr. Es war ein trauriges und verderbliches Spiel bes Geschicks gewesen, und weder das Mädchen in seiner jugendlichen Unerfahrenheit, noch Moralt mit seinem, durch die Gewalt der Empfindung beirrten Blick hatte es aufhalten können. Ebensowenig Mutter und Schwester, welche bei der großen äußeren Beherrschung Tinos in ihrer Gegenwart und bei dem bestimmten Verlangen der charaktersesten Irene, sie selber das Richtige tun zu lassen, außer Möglichkeit gesetzt gewesen waren, ihrerseits etwas zu wirken.

— Daß Irene nicht hatte reden mögen von ihrem Gebundensein, hatte seinen tieferen Grund.

Ihre heimliche Verlobung mit einem jungen Manne, ber in Nichts mit ben Anschauungen und bem Geift ihrer Familie übereinstimmte, war ein Rummer für Mutter und Schwester, und bis zu ihrer Berbeiratung blieb es baber Grenes beständige Gorge, Diefe Cache möglichst unberührt zu laffen. Aber fie bestand, diese Berbindung, - und sie blieb. Go viel war erreicht in schweren Kämpfen. Irene ließ nicht bavon, weil sie ihren Verlobten glühend liebte, und weil sie, heilig überzeugt von dem hohen Werte bes jungen Mannes, auch fest barauf baute, baß er, ber einstweilen leider zu stolz, zu lebensunerfahren stolz war, um sich zu einem Entgegenkommen an ihre Fas milie herbeizulaffen, - im Ginfluß ihrer Liebe sicher= lich eines Tages ben Ihrigen boch noch ein Sohn und Bruber zu werben vermöchte. Daran glaubte fie und

fah für sich Glück und Aufgabe vereint in biesem, seiner Natur nach edeln, aber unfertigen Menschen.

Da ihr Berlobter — ber Architekt und von einem großen Ehrgeiz erfüllt war — zu seiner letten Ausbildung noch im Auslande weilte, konnte vor Abslauf von anderthalb Jahren nicht an die Ehe gesdacht werden. Was Wunder, wenn das Mädchen also Alles tat, um inzwischen das Zusammenleben mit Mutter und Schwester noch nach Möglichkeit von Unserquicklichem frei zu halten? Frau von Hauser sah mit stummer Ergebung der Sache zu; denn sie achtete auf der einen Seite den Charakter und das klare, seiner Gründe und Zwecke so wohlbewußte Wesen ihrer Tochter zu sehr, als daß sie auf der andern Seite sich erlauben konnte, den Wert ihres Erwählten dauernd anzuzweiseln.

So war es auch begreislich gewesen, daß Irene die kurze Zeit des schönen, freundschaftlichen Verkehrs mit Moralt, der ebensosehr für die Ihrigen, wie für sie selbst eine Freude war, nicht mit dem Heraufbeschwören dieses dunkeln Punktes in ihrem Familienleben hatte trüben mögen. Sie würde es unsverzüglich getan haben, wenn sie die Lage hätte heranskommen fühlen, wo es Moralt gegenüber ihre Pflicht geworden wäre. Aber sie hatte keine Zeit gehabt, dieses Herannahen zu bemerken. Plößlich, grausam

plötlich war es dagewesen und zu Allem zu spät. In einer Stunde: Berhängnis, Schlag und Ende.

Sie konnte sich nicht anklagen, aber sie weinte in einer Art gotteszweiflerischer Empörung über die grausame Konstellation, die das Schickfal ersonnen, um durch sie Andere unglücklich zu machen. Der Freund tat ihr leid im innersten Herzen, und ein Gefühl quälte sie, als könnte ihr dieser Mensch niemals versgeben, was doch keine wissentliche Schuld von ihr geswesen war.

Der Mündyner Aufenthalt war ihnen Allen in trauriger Weise vergällt. Auch sie packten ihre Koffer und verließen die Stadt, nachdem Frau von Hauser in mütterlichen Worten an Woralt zurückgeschrieben und ihm über die Sachlage rückhaltlosen Ausschluß gesgeben hatte.

## 34

Seit fünf Tagen war er in einem Bergdorf bes bayrischen Hochlandes, zuhinterst, wo die Felsen die Welt zu schließen schienen.

Fünf entsetliche Tage.

Er hatte sich selber noch gar nicht gekannt; das erfuhr er in dieser kurzen Spanne Zeit, in der er in sich eine Leidenschaftlichkeit entdeckte, ein rasendes Übersichäumen des Gefühlslebens über alle Anstrengungen vernünftig zu sein, daß ihm oft der Ropf zu taumeln, die Sinne zu vergehen drohten.

— Auf der langen Fahrt daher, im Zwange, vor den andern Menschen ruhig zu scheinen, waren seine Gedanken noch von einer mildernden Wehmut umsfangen, gleichsam eingeschläfert gewesen. Er hatte noch weitergelebt, noch nachgenossen in beständiger Vorstellung von Irenes Vild. Und im hellen Lichtsstrahl ihrer Gestalt hatte er dabei eine Fülle von Dingen des Lebensglückes als möglich erkannt, an welche er früher, bevor er dies Mädchen getroffen, noch gar nicht gedacht hatte. Hoch und höher hatte ihm seine Phantasse all das Herrliche ausgebaut —

um ihn mit dem nachfolgenden Gedanken zu zers schmettern: und das Alles hast du verloren für dein ganzes Leben!

Dann war eine Nacht gefolgt und ein Tag — Zeiten reiner Raserei.

Er würde sie nicht aufgeben, nicht fahren lassen, schwor er sich im Wahnwig, in sinnlosem Trog.

Wer mochte ber Undere sein! Wog ber ihn auf? Ein Tor, daß er abgereist war; ein Narr, daß er nicht volle Rechenschaft, flaren Einblick verlangt hatte! Er mußte wiffen, wer der Undere war. Reiner konnte Irene das werden, was er ihr sein wollte, Reiner! Und Reiner konnte so verstehen mas sie war und sie lieben, sie schätzen, wie er. Also hatte er ein Recht, einen Kampf um sie anzuheben auf Siegen ober Bergehen. Er war es sich und ihr schuldig! Sollte fie felber ein geringeres Glud genießen und eine geringere Aufgabe erfüllen mit ihrer herrlichen Verson, weil in ihre unklare Jugend zu= fällig ein Anderer als er zuerst geraten war? Und sollte ein Mensch wie er innerlich zugrunde gehen am Berluft eines Lebensgludes, bas er ichon mit beiden Bänden zu halten geglaubt, und bas ihm bas Geschick so ungesucht, so sichtlich entgegengeführt hatte, - untergeben, weil er nicht der erste Eindruck war im Bergen Dieses Mädchens? Es konnte sich nicht

anders verhalten: ihr Gebundensein war eine Bersirrung, irgend eine schwärmerische Jugendtorheit.

Tor, Tor, sinnloser Narr! — daß er nicht gesforscht, Alles zu wissen verlangt hatte, sondern zersschmettert von der plößlichen Entdeckung, sich alsbald verkrochen, wie ein zertretener Wurm, der sich des goldenen Sonnenscheins zu freuen gedachte und unter einen grausamen Tritt geraten war.

Dh — er mußte zurück; sofort, — oder er wollte ihr schreiben, — jest — — morgen — sos bald er sich den Wortlaut überlegt. Nein, nein, tausendmal nein! Nicht eher ließ er von diesem Mädschen, als bis er von ihr das Eine hörte, was einzig alle Fäden zerschneiden, allen Kampf lähmen konnte, die Erklärung Aug' in Auge: ich liebe dich nicht!

"D Irene!" knirschte er und reckte wie ein Wahnsinniger die Arme in die Luft — "bevor du vor mir Ruhe bekommst, mußt du den Mut bessißen, den Dolch, dessen Spitze du mich erst hast fühlen lassen, bis an's Heft in mein Herz zu stoßen, ihn drin herumzudrehen, erbarmungslos, so! — so! — zu bohren, zu wühlen, zu zerstoßen Alles, Alles, auch das letzte Äderlein einer Hoffnung, einer Täussschung.

Dann erft, bann, wenn Alles zerbrochen ift und bas Berg getotet und zerstampft mit beiner eigenen

Hand, dann vielleicht raffe ich mich zusammen und sehe dich, meiner Sache untrüglich gewiß, für immer entschwinden. Dann will ich meinen Weg allein weiterschwanken, meinen jämmerlichen Weg eines Menschenlebens mit zertrümmertem Herzen.

Aber noch sind wir nicht so weit! Nur ein Berhängnis schwebt über uns, ich will es nicht anders gelten laffen, - ein tudisches Berhangnis, bas in beine unreife Jugend, in ber bu über bich felbft und über bas, mas eine Ratur wie bie beine gum Lebensglud bedarf, noch gar nicht flar warft, einen Menfchen gefandt hat, welcher vielleicht nicht gang schien wie alle Undern, und bir barum Ginbrud machte. Aber jest, ba bu reifer bift, ba bu im Berfehr mit mir haft erkennen muffen, was bu bift, was bu werden fannst, und was ein Mann sein muß, ber bich gang verstehen foll, jest mußt bu einen Rampf gegen jenen Irrtum ausnehmen. 3ch muß bich zwingen, unerbittlich ben Andern und mich vor beinem gesunden Berftand in Bergleich zu ftellen. Eines nur: - bein Berg, fonnte biefen Rampf ablehnen, fofern es unveränderlich für Jenen ichluge!"

Er setzte sich hin, da ce Abend wurde und schrieb ein paar Blätter an Irene. Sein Einfall, den Rampf mit dem Andern aufzunehmen, beherrschte ihn bereits mit der Kraft einer sigen Idee.

Er wühlte in dem Mädchen ein Heer von Zweiseln auf durch direkte Fragen, die er für eine Geswissenspflicht hielt, ihr zu stellen. Und dann sieberte er sich von Seite zu Seite, in zunehmender Selbsttäuschung, in die Vorstellung hinein, einer Irene gegenüberzusiehen, welche wirklich im vollen Entscheidungsstreit ihres Herzens zwischen zwei Einsdrücken stehe. Es kam ihn an wie eine völlige Narrsheit; seine Leidenschaft machte ihn blind für die tatsfächlichen Verhältnisse; er schried und schried in einem Taumel, als wäre Irenes Umkehr zu ihm nur noch die Frage eines kürzern oder längern Entscheidungsstampses bei ihr, eines fürzern oder längern Leidens bei ihm.

"Ach sieh," — warf er zulett hin — "Alles was ich da schreibe in meiner Berzweiflung, in meiner grenzenlosen, verbannten, ohnmächtig gelegten Liebe, Alles kommt mir so kraftlos, so erbärmlich, so wenig, so nichts vor gegen das, was ich dir sagen, dir beweisen möchte von Angesicht zu Angesicht. Alles drängt in mir zur Tat — und ein elendes Papier voll jämmerlicher Worte ist der einzige Ausdruck, der mir zu Gebote steht!

Du, Lenker der Geschicke über und, dem ich so viel vertraut, du siehst in meiner Seele, in meinem ganzen fiebernden Menschen die Unmöglichkeit, weder mit Kampf und Trot, noch mit Mannesergebung über diese Liebe hinwegzukommen! So hilf zum Sieg! Laß mich, laß und Beide nicht untergehen, wo das Leben möglich wäre! Sag es ihr, offenbar' es ihr, daß sie einzig in meiner Liebe so glücklich werden kann, wie sie es bedarf, daß sie da das Glück findet, das du ihr bestimmt!"

Er fühlte sich, während er so Blatt um Blatt mit den tobenden Ergüssen seiner Seele bedeckte, plößlich so hilfsbedürftig, so verlassen, seiner Leidenschaft und Berzweissung preisgegeben, wie ein Kind ohne Halt. Noch ein paar Worte folgten, gleichsam ein Anruf, als wollte er die Geliebte schütteln, zur Bessinnung zwingen; troßig, wild: "D Irene! Kind! liebes Kind!" — Dann zerstampste er wütend die Feder und ging davon.

Spät in der Nacht stand er auf; es ließ ihn nicht schlafen. In seinen Abern glühte etwas, was er nie erlebt. Er las, was er Abends geschrieben. Ich, klägliche Erkenntnis! wie waren das zahme, brave, wohlanständige Blätter voll überwindung und voll Gemessenheit gegenüber dem Leben, das er lebte, gegenüber dem Sturm, der in seinem Innern wühlte!

Halbangekleidet schritt er ruhelos in seinem Gastshauszimmer auf und ab, bei dem traurigen Lichtschein einer Rerze, in dieser stillen, nächtlichen Stunde. Seine Hand suhr nach dem Rragen seines Hemdes und riß ihn auf, er machte seine Brust frei — Luft! Luft! Die Hand durchwühlte sein dunkles Haar, sie preste seine bleiche Stirn, als suchte sie da Hilse, Ausweg, erlösende Gedanken. Bohrend heftete er seine schlassosen Augen in die Winkel der Wände, als fände er dort etwas.

"Aber ich kann doch die Sterne nicht vom Hims mel holen, du ewiger Gott," zischte er durch das tots stille Zimmer, — "bloß um ihr einen Begriff zu geben, welche Seligkeit ich zu empfinden vermag im Gedanken an ein Glück mit ihr! Und ich kann doch nicht rasen und sinnlos sein auf dem elenden Fetzen Papier, wie ich es wohl in Wahrheit tue, hier im Bersteckten, bloß um sie ganz mit meinem inneren Grauen bekannt zu machen!"

Seine Erregung wuchs, je weniger er ihr einen Ausweg fand. "Ah," — ächzte er — "wenn ich nur dürfte!" und seine Augen gingen stechend, funkelnd den Wänden entlang. "Zertrümmert lägen Spiegel und Scheiben, zerhauen, zerstampst, was das Zimmer füllt; aber — sie würden mich ja für einen Narren halten, und was hülf's? Und doch, nur etwas zerstrümmern, nur ein Ungeheuerliches, ein Wahnsinniges anrichten! Nur an etwas außer mir ausrasen können, was in mir jest unerträglich wird!"

Wie ein Ohnmächtiger sank er zurück auf sein Bett, die Arme weit ausgestreckt, und starrte zur Occee empor. — — — — — — — — —

Es mochte eine Stunde vergangen sein, in Ermatstung, in Halbschlummer, schließlich in Schlaf, als er abermals erwachte. Er hatte geträumt; träumende Fortsetzung seiner wachen Gedanken. Jest fühlte er sich unfähig weiterzuschlafen. Er wälzte sich herum

auf dem Lager. Die eine Kerze war heruntersgebrannt; er zündete eine andere an. Dann versank er in Brüten. Er dachte nicht mehr an das, was er vor einer Stunde in seinen Blättern gelesen, nicht mehr weiter über das, was er noch versuchen könnte für sein Glück. Er war jest mutlos. Konnte nicht Alles sehlschlagen, was er noch tat? Warum nicht? Es gelang ja nichts, was er unternahm. Wie hatte er nur vermocht, sich in einer Augenblickswut die Ilusion zu machen, daß noch etwas zu ändern sei! Immer Ilusionen! Seine ganze Vergangenheit war eine Reihe zerplatzter Ilusionen!

Mübe, elend, warf er fich wieder auf die andere Scite.

"Ach daß ein Ende würde mit diesem Dahinsschleppen eines Lebens durch immer neue Qualen!" seufzte er. "Alles was ich erstrebe, schlägt ja sehl. Welch eine Demütigung vor sich selbst für einen Wann: sein Werk mißlingt; sein Werben wird versschmäht! — — Ja zum Teufel!" — fuhr er plötzlich auf und schlug mit der Faust wild neben sich auf das Lager, daß ein dumpfer, langhingrollender Wetallton einer zersprungenen Feder durch den nachtstillen Raum klang — "bin ich denn solch ein trausriger Schwächling und betrog ich mich mit meinem Bertrauen auf meine Kräfte immer nur selbst? Ober

ist mir bestimmt, burch Schläge und Elend zum ends lichen Ziel zu gelangen?"

Der Kopf sank ihm traurig vornüber; er legte sich langsam zurud.

"Wehe! wenn dieser Schläge zu viel würden für meine Kraft. Schon ist mir, ich könne es nimmer ertragen. Abschütteln möchte ich Leben und Qual! Die menschliche Natur hat ihre Grenzen; es geht so lange mit Freud und Leid, bis es zu viel wird; dann geht sie am übermaß zugrund." Er preßte den Kopf in die Kissen, er wollte nicht, er durste nicht sehen, was er jest sah — tanzend vor seinen Augen, freiselnd in seinem Hirn: eine Waffe, eine kalte, barmherzige Waffe. Aber sein Mut, das sühlte er, schwand dahin. Zu früh und zu lange schon war diese warme, tiese, verlangende Natur gezwungen, sich im Borwärtsschauen den Mut zum Ertragen der Gegenwart zu schöpfen, und immer nach tapserem Kamps war Enttäuschung und neue Mühsal der Lohn.

In fliegenden Bildern zog sein Leben an ihm vorbei: die Jugend mit ihren hohen, herrlichen Erswartungen, mit dem Drang nach Tat und Künstlersruhm, eine einzige große Frage an's Leben, — und die Antwort: das traurige Joch in verhaßter Arbeit. Dennoch immer die Hoffnung in die Zukunst; erst start, dann ermattend, die sie schließlich fast erloschen

war. Darauf das endliche Erreichen der längsterstrebsten Vahn und damit der Anfang neuer Leiden, höherer, edlerer, aber das Herzblut aufsaugender Leiden. Der lange, verzweiselte Kampf als Maler um das hohe Ziel — und der völlige Schiffbruch. Dann auf einmal das lockende Leben, das mit Liebe zu heilen versprach, was wund und elend geworden, und drum noch einmal sein Glauben an Glück und Kraft, — und nun der neue Schlag, der tiefste, letze, bitterste, mitten ins Herz!

Was sollte er jest noch hoffen, mit was für Erswartungen sich jest wieder hinhalten? Zu viel, zu viel! Bor einer Seele, die Solches erlebt, stand alles fernere Leben leer.

"Mein Gott," murmelte er vor sich hin — "in was denn fühle ich mein Dasein, und in was denn fühlte mein Bestes sich selbst, als in der Liebe und in der Kunst; und die eine und die andere läßt mich im Stich! Was habe ich da noch zu suchen und was kann ich der Welt noch sein, wenn eben dies Beste, womit ich zu wirken befähigt war, mir brachgelegt wird?"

Er hatte sich wieder emporgerichtet. Den Kopf in die Hände gestützt, starrte er in das Licht. Seine Augen hatten einen schmerzlich lauernden Blick — — — Selbstmord — der unabweisliche Gedanke,

der den verzweiselnden Unglücklichen in seinen schwachen Stunden wie ein düsteres Gespenst mit schaurigen, leisen Flügelschlägen umtreist, er stieg jetzt auch vor ihm auf. Da! aus der dunkeln Nacht, wenn er die krampshaft geschlossenen Augen in die Kissen drückte, da! aus dem blinzelnden Geslacker der Kerzenslamme; Moralt entging ihm nicht. Er warf ihn hin und her in seinem armen Kopf, diesen Gedanken, widerwillig, aufgezwungenerweise, und sein Herzschnürte sich dabei zusammen.

Da ward ihm seine reflektierende Natur — sonst sein Fluch — schließlich zur Retterin.

Er hatte in seinem Leben schon zu viel über ben Selbstmord nachgedacht, als daß nicht auch jett, in diesen fritischen Minuten, wo er lauernd, als wartete er auf einen plötlichen Entschluß, fort und fort in die Flamme blickte, — sich durch all das Wüten seiner Leidenschaft die Erkenntnis hätte Vahn brechen müssen: und du darsst dennoch nicht!

"Nein, du darfst nicht!" rüttelte er sich empor. "Wenn tausend Andere es hier dürften, du nicht! Wohl ist es an der äußersten Grenze mit deiner Kraft, und ein Anderer würfe jett weg, was ihm auf diesen Punkt gediehen, unerträglich erscheint; du aber, du! dem ein tieserer Blick ins Leben und in die Entwickslung der Menschengeschicke verliehen ist, du, mit der

Fähigkeit, in diesem Taumel des Schmerzes noch immer ein Fünklein klares Denken zu retten — du darfst das nicht! Dein Geschick ist noch nicht erfüllt. Wer noch Kraft zum Überschauen hat, muß auch noch Kraft haben zu tragen!" — — — — — — — Mach einer Weile löschte er sein Licht.

Am späten Morgen erst erwachte er, noch halbs angekleibet, wie er in der Nacht gewesen. Aber eine wohltätige Ruhe, eine tiefe Abspannung war jest in ihm. Langsam kleidete er sich an. In seinen Körper kam, als er auf den Füßen stand, ein Gefühl, wie es wohl ein Kranker nach überstandener Krisis erlebt, ein Gefühl stiller, ergebener, sonnens und friedebedürfstiger Schwäche. Er seste sich auf eine Weile an's Fenster, bevor er zum Frühstück ging, und ließ seine Blicke hinüberschweisen in's Gewänd der morgensfrischen, blau im Duft schimmernden Gebirgskette.

Da klopfte es an seine Tur. Bon seiner Hauss meisterin nachgesandt, erhielt er Frau von Hausers Brief.

Der brachte klaren Aufschluß, und in den gütigen Worten lag, was er als grausamen Mut von Irene verkangen wollte: die Erklärung, daß das Mädchen unerschütterlich und mit ihrem ganzen Herzen an dem Manne hing, den sie erwählt.

Als er ben Brief zu Ende gelesen, war er bleich wie die Wand hinter ihm — aber ruhig, als wäre

fein Herz stillgestanden. Rein Rasen, keine Träne, — versteinert. — — — — — — — — —

Es wurde Mittag, er faß noch immer oben.

Der vernichtende Schlag in all die phantastischen Hoffnungen vom vorigen Abend war schrecklich, aber heilsam. Die Gewißheit, die völlige, ferner unanzweiselbare Gewißheit zwang ihn, sich zu dem Unzumstößlichen zu stellen, und der Mann in ihm suchte sich jest emporzufämpsen über sein Geschick.

Und über seinem Ringen neigte sich ber zweite Tag.

Von da ab versuchte er sich Luft zu machen, ins dem er sich ausschrieb, wenn die ganze Größe seines Leids wieder auf ihn einströmte, ihn überwältigen wollte, wenn sich wirr und wild das Niederzerren des Grams und das Ausstreben seines männlichen Selbstbewußtseins in ihm befämpsten. So verlebte er den dritten und den vierten Tag in einem Erzeß von Arbeit. Stunden und Stunden vergingen — er wußte nichts mehr von den Dingen um sich her, und wenn er zum Leben erwachte, wollte es ihn bedünken, als habe sich nun ein zarter, umhüllender Schleier über Alles gebreitet. Aber zu anderen Stunden erslahmte plöslich seine Kraft unterm Schreiben, weil des Blutes Sausen und das ganze tobende Weh

wieder obenauf kamen; dann rannte er in den Wald, wo es still war, oder auf den Berg, wo von den wilden Felshäuptern der Luftzug herb zu den Hängen herabstrich, dahin, dorthin, sich auszuhetzen, und sein Kopf ward dabei kühler, und er dachte, es sei nun besser, und kehrte zurück. Aber dann stürmte es von Neuem daher, und die Nacht kam wieder und die Träume mit ihren süßen Lügengesichten, und darauf ein neuer Tag, kalt und leer und: "sie lebt, sie lebt, und ich soll sie nicht besitzen!" schrie ihm der erste Gedanke zu, wenn er erwachte. "Wär' sie doch tot! Nur nicht der Hohn, daß sie da ist, und Alles an einer Tücke des Geschickes hängt!"

So lief er auch am fünften Tag umher von früh bis spät, im Regen und Sturm, um Ruhe zu suchen. Diese eine, frankhaft eifersüchtige Grübelei: daß sie lebe — stieg immer und immer wieder auf, trot alles Kämpfens, sich in das Unabänderliche zu fügen.

Als es Abend war, stand er auf der Höhe eines Berges im Hochwald unter düstern Tannen, verseinzelten Buchen und uralten Ahornen, und schaute zwischen den Stämmen hinaus, nieder in das seuchte, tiefgrüne Tal, hinüber an die dunkelblauen, regensschweren Vergwände, an denen die letzten, streisigen Wolken eines vorübergezogenen Unwetters langsam zergingen.

Weit im Westen hinter ben dunkeln Häuptern glomm es in einem Winkel des Himmelsgewölbes noch einmal gelblich auf, wie ein Nachleuchten des Tages, oder wie das Aufheitern zu einer späten goldenen Abendstunde.

Die Ermüdung bes Steigens, des Hochwalds stummer Friede und des Abends fühle Luft nach den Regenschauern, hatten eine gewisse Ruhe in den Unsglücklichen gebracht. Und seine Gedanken begannen sich, während er so dastand, bleichen Angesichts, mit untergeschlagenen Armen, und hinausschaute, zum erstenmal ein wenig dem zuzuwenden, was nun noch vor ihm lag im Leben, ein wenig auf die Überbrückung des Gewesenen und des Kommenden zu richten.

Einem mählich Erwachenden gleich fing er an, sich dem schweren, bösen Traume seines menschlichen Teils langsam zu entwinden, und sich an das Künstlertum in ihm zu erinnern.

Berwirrt, wie angstvoll, biß er sich einen Augensblick auf die Lippen: war das nun auch zerstört, wie sein Menschenglück? — Mein! — nein, nein! War er nicht durch den erlebten Schlag in sein tiesstes menschliches Lieben im Gegenteil nun erst recht in die heilige Liebe zur Kunst gewiesen, erst recht in ihre Arme gedrängt worden? Hatte er nun nicht erst recht Zuslucht zu suchen bei ihr, die einem armen Menschen mit einem übervollen Herzen dieselbe Trösterin und Erlöserin zu sein vermag, wie zu andern Stunden die Religion?

Er blieb eine Weile gedankenverloren so stehen, bie Schulter gegen einen Stamm gelehnt, und blickte borthinüber, wo der helle Streif zwischen den düstern Auppen stand, als spähte er aus des Augensblicks dunklem Leid in eine mögliche Zukunft.

"Bielleicht" — sagte er sich — "gibt ein Erlebnis wie dieses, welches mein Innerstes aufgewühlt, meine letzte Aber in seliger Glut, in wildem Schmerz hat siebern machen, den Impuls zu einem Wert? So grausam kann doch das Geschick nicht um der bloßen Freude an der Grausamkeit willen mit mir verfahren

[6]

sein? Mein gesunder Verstand schon müßte sich sträuben, an ein solch' sinnloses Walten einer höheren Macht zu glauben. Nie, nie ertrüge ich das, daß gegen den Ruin meines menschlichen Glückes nicht wenigstens meine Aunst das Höchste gewänne: die Weihe und Kraft, welche sie nur aus heiligem Schmerze schöpft."

Eine Wallung flutete plötzlich in ihm empor, als wäre es unwürdig, sich seiner Verzweiflung länger zu überlassen. Er schüttelte sich. Sein Blick hatte sich abgewandt von der Ferne; er schaute jetzt vor sich hin in das dunkle, stille Innere des feuchtdustenden Waldes, in dem er geborgen, versteckt vor Welt und Menschen, allein war mit seinen wogenden Gedanken.

"Mein, nein!" rief er — "der Mann darf nicht untergehen in den Stürmen seines Herzens, an der Liebe zum Weibe! Er kann niedergeworfen werden zur Erde im Übermaß des Schmerzes, aber er muß sich erheben und muß weiterzuleben verstehn!

Wie stehen ba vor bir bie Baume bes Walbes! Sieh sie an!

Der Sturm brauft auch über sie bahin. Stöhnend, frachend beugen sie ihre Bipfel, und mit wütenden Schlägen fährt ber Hagel burch ihr Geaft. Sie seufzen, sie flagen; traurig zerfest verflattern ihre schönsten Blätter im Wind; — sie glauben zu brechen,

zu fallen. Aber wer Mark hat von ihnen, tämpst tropig bagegen und richtet sich immer wieder auf. Und dann — dann kommt die dunkle, stille Nacht, und durch den still gewordenen Wald tropsen schwer und langsam die Tränen der Bäume. Ein weites, stummes, großes Leid. Aber sie tropsen langsamer und langsamer — und wenn der Morgenwind kommt, dann findet er die tausend Blätteraugen halb gestrocknet und trocknet sie ganz. Und die Morgensonne steigt über die Verge und schenkt der Welt einen neuen Tag. Das Alte ist vergangen — Neues ist da.

Da steht auch der Baum des Waldes wieder hochaufgerichtet und stark, zu neuem Leben gerüstet. Biel liebliches Blattwerk ist freilich verflogen in grausiger Nacht. Aber Stamm und Afte stehen unversehrt da, sturmgeprüft und in alter Kraft, und herrlicher nur scheint ihr Laub zu glänzen; denn das Beste ist es ja, was noch übriggeblieben.

Dem Baume gleich möcht' ich es tun," — sagte sich Moralt. "Aber die Kraft, die Kraft! Ihr seid von härterem Holze als ich, Ihr, die Männer des Waldes! Warum habe ich diese Seele bekommen, das saitenklingende, zerbrechliche Ding? Warum nicht Kraft, tropige, unbändige Kraft zum Leben und einen starren Sinn!" —

Es war tiefe Dämmerung geworden. Bom Tal

her rauschte das Wasser. Der Heimweg war dunkel und weit. Zwischen den alten Stämmen, auf selsigen Pfaden, hin über Nadelstreu und wuchernde Kräuter schritt er langsam bergab. Und über den Zacken der Bergwand, hoch im weiten schwarzblauen Himmel schwamm einsam, wie tränenseucht schimmernd, ein Stern. Der Einfluß der großen Natur auf Moralts Gesmüt war so wohltätig, daß er nach Ablauf einer Woche noch länger zu verweilen wünschte.

Den Freunden die plötsliche Abreise ohne Lebes wohl zu erklären, hatte er ein paar Worte an Rolmers gerichtet und seinen Aufenthalt als Ausslug beszeichnet, den er vorläufig unternommen habe, um zu sehen, wo er sich zu seiner Erholung niederlassen wolle.

Doch Rolmers wußte Alles. Er wußte das Eine durch einen Zufall, und das übrige durch jenes Wissen, welches nur die Freundschaft und die Liebe besitzen.

Als Tino und Irene an jenem verhängnisvollen Machmittag von der Nymphenburgerstraße verstört, bleich und achtlos für Alles um sie her nach der Stadt zurückgelaufen waren, hatte er sie bei den Propyläen getroffen, und der erste Blick hatte ihm geoffenbart, daß etwas ganz Außerordentliches zwischen diesen Beiden geschehen sein mußte; denn so hatte er seinen Freund nie gesehen.

Wer das Mädchen war, erriet er leicht, da Moralt ja seit acht Tagen den Besuch der befreundeten Familie hatte. Irene trug überdies an jenem Tag ein Kleid von derfelben mattgrünen Farbe und dem gleichen Schnitt im Stil des Directoire, wie er es zwei Tage zuvor an Fräulein Gertrud von Hauser bemerkt hatte. Ungesehen war er dem Paar aus dem Wege gegangen.

Was er zu wissen brauchte, wußte er heute. Und wenn Moralt ihm später auch nie etwas von diesem Leid verriet, das er fortan als heiliges Geheimnis in sich verschloß, so war es dem geschärften Empfinden ber Freundschaft boch nur zu offenbar, bag es bies Geschehnis sei, was ftill an seinem Leben nagte. Bu feinfühlig und zu stolz, nur von ferne an etwas zu rühren, was ihm nicht gesagt wurde, verdoppelte ber große Norweger von da ab in ihrem Berkehr seine Warme und behandelte den Freund wie einen ftubebedürftigen Rranken, von beffen Leiden nicht gesprochen wird, deffen Oflege keine Oflege scheinen barf. Und das so zartfühlend, mit solchem Geschick, daß Moralt an ihm in jeder Stimmung einen beruhigenden Umgang fand, ohne je auf die Idee zu kommen, biefem feinen, alles Forschen vermeidenden Eingehen auf sein jetiges Wesen muffe boch minbestens etwelches Ahnen und Erraten zugrunde liegen.

Vom Kirchturm des Dorfes hatte es längst acht Uhr geschlagen, da lockte die laue Juninacht Moralt noch hinaus in's Freie.

Weiß zog sich mit bem taum vom Tau gefeuchteten Staub eine Strafe ben bunkeln Berghang hinan, um Diese Zeit von keinem Menschen begangen. Die stieg er empor. Bur Linken ber aufsteigende Berghang, ber sich mit felsigen Terrassen und Wiesen sacht aufwarts zog, ba und bort von niedern, duftern Föhrengruppen burchsett, zur Rechten ein hoher Sag von grunen Bufchen, Bogelbeerbaumen und üppigen Stauben Sollunder, der gegen bie abfallende Wiefen= halbe abgrenzte. Aus bem Dunkel seines Didichts leuchteten wie brautliche Strauße Die Blüten ber Schlehen und bes Weißborns, und brüber im ruhig tiefblauen Simmel standen die ersten Sterne. heller gebliebenen Simmel im Westen zeichneten sich als ungeheure, blaulich-schwarze Silhouetten bie Bebirge ab, mehr und mehr verschwimmend im weichen, letten Übergang bes Abends zur Racht.

In Moralts Innern war es ruhig; er atmete tief

die würzige Luft; gemächlich stieg er auswärts. Seder Tag, den er seit jenem Abend gelebt, da des regensschweren Waldes Beispiel ihn ausgerichtet, hatte das Seine getan, ihn im tapferen Kampf gegen seine obenausdrängende Gefühlswelt zu stärken. Ia, er hatte inzwischen sogar einen Schritt vollbracht, den er jetzt selber als groß empfand, einen Schritt, mit dem er dem Erlebten und Unabänderlichen vor sich selbst und vor der verlorenen Geliebten einen idealen und sür das Mädchen tröstlichen Abschluß zu geben das Bedürfnis gefühlt hatte.

In einer Stunde, da er bitterlich danach gerungen, sich über die traurige Geschichte zu stellen, war ihm eine Idee aufgetaucht, und er hatte, der schönen Resgung nachgebend, nach seinem Atelier geschrieben. Sein Bild sollte ohne Aufschub vom Bergolder verspackt und an die mitgesandte Adresse — nach dem Gut der Familie von Hauser — versandt werden. An Irene aber war ein versiegelter Brief der Kiste beisgeschlossen worden.

In stiller Stunde der Nacht, in der Einkehr in sein bestes Inneres hatte er so zu schreiben vermocht: "Frene!

Sie waren imstande, vor meinem Werk zu empfinden, was ich darin zu geben das Bedürfnis gehabt habe. Sie waren Künstlernatur genug, einen heiligen Willen für die volle Tat zu nehmen. Darum haben Sie vermocht, mir Alles in Musik zurücks zuschenken. Das war mein schönster Lohn und wird der einzige bleiben, den ich von einem glühenden Streben in der Malerei je erleben durfte.

So nehmen Sie dies Bild als Abschiedsgruß!

Die Kraft: das Hohe und Eble in Ihnen entsfagend zu verehren und da auch ferner in freundsschaftlichem Verkehr zu bleiben, — nur Freund zu sein, wo ich doch liebe, — besitze ich heute noch nicht und werde ich bei meiner leidenschaftlichen Natur vielleicht nie erringen. Darum nenne ich es Abschiedsgruß.

Möge das Vild Sie durch ein glückliches Leben begleiten! Schauen Sie zu ihm auf, ebenso, wie Sie sich an Ihren Flügel schen, wenn eine jener Stims mungen heiliger Sehnsucht Sie überkommt, die Naturen, wie den unsrigen, die seierlichsten Stunden schenken. Und dann gedenken Sie mild des Urhebers, den seit dem, was er mit Ihnen erlebt hat, die Sehnssucht erst ganz erfüllt mit ihrem seligssüßen Leid; des Urhebers, der als Künstler wohl auch ferner vorwärts zu blicken trachtet, als Mensch aber nur noch rückwärts schauen kann, nach einem flüchtig erschienenen, auf immer entschwundenen Glück!"

Seit diefer Brief vollbracht und die Weifung ab-

geschickt war, hatte Moralt ein Gefühl, als hätte er damit vor sich selber auch für alles Weitere ein noblesse oblige aufgestellt, dem er nun nicht mehr untreu werden dürfe.

Er war darum Willens, sobald er sich dazu fähig fühlen würde, zurückzugehen in die Stadt, unter die Menschen, sich freiwillig wieder in äußern Zwang zu begeben. Aber eine kurze Frist brauchte er noch, um im Einfluß der stillen Bergwelt in sich fester zu werden.

Das Wieberanknüpfen da, wo er aufgehört hatte, verwochte er sich noch nicht vorzustellen. Das "Wie" eines Lebens, das nun zweisach neu sein würde: fünstlerisch neu im vertauschten Schaffen, menschlich neu im fürbern Verzichten auf das, was er bisher immer noch als sein fünstiges Teil Menschenglück erwartet hatte. Er hätte einen Sprung nehmen mögen über das zunächst vor ihm liegende Jahr. Wie mochte es dann wohl in ihm und um ihn stehen?

— Je höher der Wanderer kam, desto einsamer, stiller ward es um ihn her, desto weiter entrückt dem Leben der Menschen. Nur Hunderte von Grillen zirpten aus Busch und Wiesenhang. Fern unten im Tal lag schon tiesste Ruhe; das strömende Wasser einzig rauschte herauf. Und hier an der Halde regte

sich das mähliche Werden einer großen, stummen Poesie ber Nacht.

Durch die tiefe Dämmerung ging lüstern jener warme, fruchtbare Hauch, der die lenzblühende Pracht der Erde zur üppigen Sommerfülle hinüberleitet; jene geheimnisvoll treibende, schwellende Macht, das sinnenberückende, schwülselige Weben einer Früh-sommernacht. Und es kam und ging durch Wiesen und Hag, durch Baum und Busch, mit lindem Hauch, wie ein Flüstern von der erwachenden Liebesreise der abermals verjüngten Natur.

Träumen und Gären umfing des Einsamen Sinn. Bald schritt er weiter, bald lauschte er hinaus: Gestanken und Empfindungen begannen sich in ihm zu regen in diesem lauen nächtlichen Zauber, so liebesselig und weich, wie er sie einst mit achtzehn und zwanzig Jahren gekannt.

Ach, die Welt hatte noch immer die alten süßen Lügen für den, der sie glauben konnte! Moralt dachte an einst: wie hatte er ihnen geglaubt! — und sie wollten ihn wieder berücken, — selbst jetz? Seine Brust wollte sich weiten, sein Aug' wollte sich entzücken, da, an dem wonnegewährenden Vild. Gierig begann er die Düfte zu saugen, die vom Hols lunder des Hages, von den Zweigen der Bäume, von den Blumen am Wege die Lüste schwängerten.

Betäubend auf einmal schienen ihm die Grillen zu schlagen, wie einsamkeitstrunken, von nah und fern: ein wonniges, schmetterndes Liebeslied.

Da war es mit einem Male um seine Fassung gesichehn. Ein wilder Schmerz zerriß ihm die Brust, alle Selbstbeherrschung siel dahin. Der Gegensat war zu grausam; er sprengte den Bann, in den Moralt mühssam seine Natur gezwungen. Unfähig sich länger zu halten, bäumte er sich auf, stampste ächzend den Boden und warf gequält die Fäuste empor.

"Was berückt du mich?" schrie er wild, — "du trügerische, selige Sommernacht, — spottest du mein? Ihr schmettert, Ihr dustet, Ihr blüht und blendet, Ihr wiegt Euch in diesen wonnigen Lüsten, Ihr beugt Euch selig zueinander hernieder, Ihr glücklichen Geschöpfe, Ihr Blumen und Büsche! Und ich? — ich wandle im selben würzigen Hauch, bin berauscht im Lenzeszauber und lustbegierig wie Ihr, und — meine Seele hat nichts, hat nichts — hat keine Seele, die sie lieben darf! Wen soll ich lieben? Wer liebt mich wieder? Da — seht mich doch, einsam, verschmäht und arm!"

In seine Augen stieg glühender Trot. "Aber nun, nun! da ich dies Weben verstehe, da ich sie mit Euch atme, diese zauberisch lockende Luft, nun heisch ich gewaltsam, was dem Menschen gebührt: Liebe! Liebe, die Ihr alle predigt, die du fagst und aushauchst, du weite Natur!"

Er rannte bahin durch die Schwüle der Nacht. In feinen Abern riefelte ein Berlangen, eine Glut, wie er sie kaum noch erlebt. Immer lauter schlugen die Grillen, immer stärker dufteten die Blumen, und der himmel zuckte selig mit Millionen Sternen.

"Seligkeit — Liebe — allüberall Liebe!" raste er zwischen den Zähnen hervor. "Sollt' ich das schauen, sollt' ich das atmen und immer und immer nur traurig sein? Was blüht denn diese Welt? Was dusten diese Blumen? oh, ich Narr! ich Narr!"

Frevelhafte Lust jagte durch seine Glieder; wütend ballte er wieder die Faust; sein Auge flammte.

"Ah! wenn du mich auch lange betrogen haft, tückisches Geschick, jetzt bin ich zu Ende mit meiner Geduld. Jetzt nehm' ich mir selber vom Leben, was immer mich lüstet, und hole mir Liebe, wo immer ich will. Ist's meine Schuld, wenn es also kam? Hab' ich nicht nach dem Höchsten getrachtet, betete ich es nicht an und rang danach? Es war nicht für mich! So greise ich tiefer, so trachte ich niedriger, — meine Schuld ist es nicht! Ja — nun will ich in's Leben zus rück, aber: ein Anderer!"

Berschlingend sandte er seine Blicke umher, rings über die Weite — —

"Dh ich danke dir," nickte er schließlich trunken, wie von Sinnen, und breitete die Arme aus, als wollte er die lockende Nacht umfassen, — "ich danke dir, daß du mich jählings geweckt hast, du — schimmernde, tönende, dustende Nacht! Ich war ein Tor! Heut hast du mich erst Erkenntnis gelehrt, — du selber, heißatmende Mutter Natur!"

Der Commer verging, ber Berbit. Die falten Rebeltage waren da und wehten ihre grauen Schleier über die Stadt. Fruh und rauh waren fie diesmal ins Land gegangen und hatten die Münchner Runftlerschaft schleunig, von einer Woche zur andern, aus ihren befannteren und versteckteren Sommeraufenthals ten in die Sauptstadt gurudgetrieben. Die Fenfter ber Ateliers, die monatelang verstäubt und trub ge: blieben waren, glänzten wieder mit flargewaschenen Scheiben; die Afademie und die Malschulen waren er= öffnet; die Universität hatte ihr Semester begonnen. Die Straßen bes Mordens zeigten wieder ihren lebhaften Berfehr: Maler, Studenten, Polytechnifer, Runftgewerbler; Bummler, elegante und ichabige; im gangen Quartier neue Gesichter und neue Erscheinungen die Menge, an benen die Altansässigen herumstudierten, welche von den vielen Unziehungs= fraften Münchens sie wohl bestimmt haben mochte, ihren Winteraufenthalt da zu nehmen. Auf den Trottoirs alle Augenblide Begrüßungen von Buruds gekehrten, vor allen Saustoren und Dachrinnen, wo

Zettel mit Mietsanzeigen klebten, lesende Fremde, und droben in den Wohnungen bereits die behagliche Wärme der Ofenfeuer; — München winterte sich ein.

Bon seinem Schreibtisch aus sah Tino Moralt zu Ende Oktober die ersten Flocken an den Fenstern vorbeisliegen, den ersten Schneesturm über den Koloß der neuen Pinakothek hinwehen.

Seine neue Wohnung war nun eingerichtet, wie er sie brauchte zum ruhigen Schaffen; er teilte seine Zeit in das Studium zu Hause und in den Besuch einzelner Vorlesungen an der Universität. In einer der ersten Zeitschriften war im September- und Otstoberheft eine Serie kleinerer Arbeiten von ihm erschienen, Augenblicksblätter, die als Äußerungen einer eigenartig tiefen dichterischen Persönlichkeit die Aufmerksamkeit des besten Teiles im Publikum erregt batten.

Bei seinen Freunden hatte er damit einen Erfolg erlebt, der ihm ermutigend war. Und auch als das, was es ihm selber hatte sein müssen: — eine übung, sich für Stimmungen und starke Eindrücke, welche nicht Veiträge zu größerem Werk werden konnten, einen künstlerischen Ausdruck zu schaffen — sowie endlich als erstes Schaffendzeichen des zurückgetretenen Malers für die Fernerstehenden, hatte es auf das Erwünschteste seinen Zweck erfüllt. Eine gewisse Veruhigung war

badurch in Moralt gekommen und die Fähigkeit, ges bulbig Weiteres abzuwarten.

Jett zwang er sich zu ber Klugheit, vorderhand nicht mehr von sich zu verlangen, sondern die Plane zu Größerem, was in seinem Innern feimte, reifen zu laffen. Er lebte bem innerlichen Werden seines ersten Buches, bas die Geschichte eines in Paris zus grunde gegangenen Freundes behandeln follte, beffen Weschick tief in Moralts Geele gegraben stand. Das Schicksal eines gemütstiefen, beutschen Jugendfreunbes, ber feine Rraft zum Leben baran eingebüßt hatte: daß er dem eigenen Ich unter den verführerischen Gins brücken einer ihm total neuen Welt, wie Paris, untreu geworden war. Gewaltsam untreu, mit Berstandes= grunden, die ber einen Balfte seiner Ratur bequem waren, mahrend sein Gewissen bech bas alte blieb und nach jedem Sieg, ben seine neue Lebensanschauung über sein altes Ich bavongetragen, sich wieder regte und rachte, bis er im Befühl, fein bestes Gelbst ver= loren zu haben, und in der Erfenntnis, daß es für ihn kein Rückwärts mehr gebe, am inneren Zerfall tragisch unterging.

Bur Einkleidung dieses Anochengerüstes der Handlung und der psychologischen Entwicklung in Fleisch und Blut der äußeren Umstände, ließ Moralt seinen Gedanken und seiner Phantasie nun vollauf freie Bahn

[7]

und ging, den Stoff seines Romans in Kopf und Herzen, ohne Hast, sammelnd und bauend umher. Das Stizzieren einzelner Kapitel, sowie die Vereicherung, die er aus den Vorlesungen heimbrachte, gewährten ihm in diesen ersten Winterwochen ein Gefühl, wie er es lange nicht mehr gekannt: ein Gefühl der täglichen Pflichterfüllung und des Wirkens an etwas, was mit gutem Gelingen enden konnte.

Als ihm nach einiger Zeit seine Vorarbeiten nicht mehr genügten, unternahm er, um fich recht in die Atmosphäre von Varis zurüdzuverseten, die übersetzung einzelner besonders interessanter Rapitel aus Goncourt, Bola und Loti, beren Schwierigkeiten ihn reizten. Er hegte von je einen mahren Abscheu vor ber landläufigen, ungefähren Übersetzerei diefer Lites ratur, beren nicht gerinaster Reiz ja in der Charaftes ristik der in den jeweiligen Umständen geführten Sprache und in ber Runft jener Autoren lag, beim Leser intensiv das Empfinden des besonderen Milieus zu erweden, in dem die Handlung sich eben abspielte. Einzig durch eine möglichst sorgfältige Übertragung biefer Eigenschaften in die andere Sprache konnte für den deutschen Leser der wahre Genuß an der Runft der modernen frangösischen Romanciers zustande kommen. Diese zu lesen, war aber in ben letten Jahren nache gerade bas Bedürfnis ber ganzen jungen und auch eines großen Teils der älteren Künstlerschaft Münschens geworden, ja, es hatte sich eine Begeisterung dafür verbreitet, die im weniger fünstlerischen Publistum vielsach als eine Unterschätzung der eigenen Dichter und als verwersliche Anbeterei des Fremden mißbilligt wurde. Trothem hatte gerade Moralt als einer der Eifrigsten immer wieder das eigenartig Borstrefsliche jener zeitgenössischen Franzosen empsohlen, das er in seiner anregenden Kraft selber so dankbar genoß. Deswegen fühlte er sich seiner deutschen Bildung, der er wohlbewußt sein Bestes verdankte, so wenig untreu, als irgend einer jener Pedanten, welche sich puritanisch von allem welschen Einsluß fernshielten.

Mit seinem fünstlerischen Gefühl für das Wesen der französischen Sprache, mit seiner Kenntnis von Paris, und dem gewissen besondern Instinkt für jene Atmossphäre, der sich nur durch das längere Leben an Ort und Stelle entwickeln läßt, — welche Borbedingungen alle ihn den französischen Autor vollkommen erfassen, dessen Schöpfung in ihm lebendig dastehen ließen, — ging er daran, vorab solche Partieen, welche seinste psychoslogische oder hervorragende künstlerische Schilderungen enthielten, so zu übersetzen, daß sie, deutsch gelesen und mit deutschen Vorstellungen ausgenommen, so ansnähernd und so charakteristisch wie irgend möglich dem

Lefer das Gleiche sagten, was der fremde Schriftsteller in seiner Sprache und mit seinen Bildern gesagt hatte.

Mit der Zeit hoffte er solcherweise die Kunst zu erlangen, welche nötig war, um einmal das eine oder andere bedeutende Quch, das nicht allzu ausschließlich französisch wäre, um überhaupt als Ganzes glücklich übertragen werden zu können, vollständig zu übersetzen und neben das Diktionär-Handwerk, das im Allgemeinen getrieben wurde, einmal eine wirklich künstelleisch durchgeführte Arbeit zu stellen.

In diesen heikeln übungen, beren Ergebnisse Rolmers regelmäßig durchlas, bewies Moralt zu des
Norwegers großer Vewunderung jene undefinierbare,
unaussprechlich feine Geisteskraft, welche man die Intelligenz der Nerven nennen möchte; welche mit dem
schärssten Verstand nicht zu erseigen, mit der größten
Feinfühligkeit nicht zu erreichen, eines der wunderbarsten Phänomene der Künstlernaturen und sozusagen
deren Monopol ist. Einzig diese besondere Gabe vermag oft die nötige glückliche Umschreibung einzugeben,
während die gründlichste Sprachkenntnis es nicht imstande ist, ebensowenig wie die Klarheit des Vildes an
sich, welches, in der einen Sprache vom übersetzer vollkommen begriffen, nun auch in die andere zu übertragen wäre.

Ein Gefühl der Zufriedenheit lohnte an manchem

Abend die Bemühungen Moralts, sich in dieser schwieserigen Arbeit genug zu tun, — die ja auch Produktivität in gewissem Sinne nicht ausschloß. Indem er seine Tage, seine Wochen mit solch' mannigsaltiger Tätigskeit aussfüllte, kam auch wieder eine gleichmäßigere Stimmung in ihn, und er vermochte sein Innerest eine Zeitlang in einen so wohlkätigen Schlummer zu wiegen, wie est bisher noch nicht gelungen war. Denn wenn auch seit dem Sommer sein Leben den Anschein geboten hatte, als sei mit dem Aufenthalt im Gebirg eine neue, von guten Hoffnungen in die Zukunft ersheiterte, durch das völlige Begraben der Erlebnisse als Maler ruhig gestaltete Periode eingetreten, so war in seinem Innern doch die Last schwer genug geblieben.

Das wilde, gierige Leben zu führen, das er sich in jener schwülen Sommernacht geschworen, das ihn entschädigen, gewaltsam zerstreuen, lebenslustig machen sollte — hatte er nicht vermocht. Er war in Allem längst zu bewußt, als daß er es sertiggebracht hätte, sich gedankenlos dahineinzustürzen. Ein Mensch wie er konnte nicht mehr, was ein unbewußter oder leichts blütiger Junge kann. Abenteuer der Sinnlichkeit aber, die erst Zeit bekamen, ein Gegenstand bewußten Trachstens zu werden, mußten einer vornehmen Natur wie der seinen peinlich werden. Auch brachte er es nicht über sich, mit einer plößlichen sichtlichen Annäherung an

bie libertinischen Kreise, denen er bisher ferngestanden, bas Schauspiel eines jungen Mannes zu bieten, der mit dem Zusammenbruch fünstlerischer Hoffnungen auch menschlich kapituliert. Das Empfinden aber, daß dies der Schein sein müßte, drängte sich ihm auf, so oft er sich zurechtlegte, ob er sich nicht der Resemann's schen und Valentin'schen Bande enger anschließen sollte.

In dieser Zeit ein günstiger Zufall im Stillen — und er hätte vielleicht auch ein Leben gelebt, wie so viele Andere um ihn her. Aber dieser Zufall blieb aus. Aus ästhetischen Gründen — genau besehen — mehr als aus moralischer Kraft war die Änderung in seiner Lebensführung nicht eingetreten. Die alte Vitterkeit, wenn sie in einzelnen Stunden durchbrach, ließ ihn sogar höhnen über jene moralische Kraft, und er fühlte ein grausames Bedürfnis, alle Anwandlungen zu verlachen, welche ihm den Stand der Dinge eben doch als Frucht tieserer Überzeugung und nicht als bloße Folge des Zufalls bewußt zu machen suchen.

"Zufall, nur Zufall!" redete er sich dann ein, gleichs fam als wollte er sich vor sich selbst auch für die Folge noch alle Wege offen halten.

In dieser Berfassung, allzeit auf dem Sprung sich ind Leben zu stürzen und doch nie imstande, es zu tun, hatte er den Sommer verbracht, in dieser Bers

fassung lebte er noch jetzt. Wie bei den meisten Künstlers naturen waren eben auch bei ihm die Stimmungen zwar leidenschaftlich stark, doch nicht lange ausdauernd, und er ertrug oft morgen mit Ruhe das eingetrossene Gegenteil von dem, was er heute um jeden Preis ertrotzen zu müssen glaubte. Und so kam er auch mit den gewaltsamsten Anläusen zu wildem Leben menschslich nicht über sich selbst hinaus, — mit bessern Worten: nicht unter sich selbst hinab.

Die Freunde, benen er in den Sommermonaten oft sonderbar vorgekommen war, bald unwahrscheins lich leichtgestimmt, dann wieder tageweis gesellschaftssschen, sahen mit Veruhigung sein jestiges ausgeglichesneres Wesen.

Rolmers hatte nur eine kurze Erholungsreise gesmacht und arbeitete seitdem an seinem Bild. Mit dem Selbstvertrauen einer starken Natur und der Seelensruhe eines Menschen, der sich nach geduldiger, jahres langer übung endlich im vollen Besitz alles nötigen Könnens weiß, stand er vor seiner großen Leinwand, die auf einer morgendlich brauenden nordischen Heide einen körpergewaltigen Jäger zeigte, der seinen jungen Sohn den Bogen spannen und nach den Wandervögeln schießen lehrte. Etwas Sagenshaftes lag über dieser Darstellung zweier Menschen aus dem Urzustand, ein herber Zauber, welcher Rahde

und die Freunde schon von diesem ersten Werke des Norwegers einen entscheidenden Erfolg vorauss sehen ließ.

Holleitner war im Spätherbst, nach ausgiebiger Studienreise mit Lanz, von der holländischen Rüste heimgekehrt, und der wackere Schweizer seinerseits verzeichnete einen neuen Schritt vorwärts, indem die Ausstellung seines Frühlingszuges ihm durch Bermittlung seines Gönners einen neuen, größeren Ausstrag gebracht hatte, so daß er für den Winter beschäftigt und einer reichen Einnahme gewiß war. Über alles Erwarten schnell sah er mit dem glücklich vollsbrachten Austrag für Frau von Hauser den bedeutssamen ersten Schritt getan, der zum Bekanntwerden und zu weitern Bestellungen führt. Auch die Kritik hatte ihn ausgezeichnet. Er behauptete, sich in einer völlig neuen Haut zu fühlen.

Wünden ein frischer Zug zu spüren, ein Zuströmen von Künstlern und jungen Talenten von allen Seiten, ein gesteigertes Leben und Ringen, welches anregend und ermutigend auch auf alle Strebsamen unter den einheimischen Künstlern wirkte, während die alte Garde jener Sattelsesten, von denen Jeder seit Jahren sein Rezeptchen wieder und wieder malte und längst übrig genug gelernt zu haben sicher war, sich vor

diefem hereindringenden neuen Luftstrom mit Grollen und Fauchen, wie Gulen in ihre Sohlen, zurudzog.

Inmitten dieser frohbewegten Atmosphäre gesstaltete sich das Leben der vier Freunde anregender als je zuvor. Man sah sich da und traf sich dort, und einen Augenblick schien es, als vermöchte sogar Moralt, von den innern und äußern Umständen dieses Winters unterstüßt, jenen Ton wiederzusinden, welscher früher Allen den Verkehr mit ihm so lieb gemacht hatte und der dann so lange verloren gewesen war.

## 11

In seinem jetigen Leben als Schriftsteller wurde Tino bald ein Umstand für sein Schaffen hinderlich und für fein persönliches Wohlsein als ernstliche Storung empfindlich: Das Gezwungensein eines Junggefellen, außer dem Sause zu speisen und braußen seine Gesellschaft zu suchen. War es ihm als Maler möglich gewesen, ganze Tage im Atelier zu bleiben und auch seine Freunde bort zu versammeln, sobald er Abneigung empfand, in den Gasthäusern herumzus sitzen, so fiel die Möglichkeit, zeitweilig solchen eigenen Haushalt zu führen, in der Privatwohnung weg. Die Zimmer boten bagu weder genügend Raum, noch stand zum Abhalten von Gesellschaften die Bedienung zur Verfügung. Wenn er also einerseits für sein Schaffen den großen Vorzug der Ruhe eines vornehmen Bauses genoß, so hatte er andererseits ben Nachteil, in dieser Wohnung Rücksichten nehmen zu muffen, welche ein Zusammensein mit den Freunden, wie er es bisher gepflogen, ausschloß. Der Gine und Undere fam vielleicht zur Teeftunde in ber Dammerung, mit ihm zu plaudern, aber das ungezwungene Beisammensein der ganzen Schar, wie es in der Kinds

lingstraße Brauch gewesen, hatte ein Ende. Dieser schöne Borteil der früheren Einrichtung begann Tino von Monat zu Monat empfindlicher zu fehlen.

Sett erst recht, da er nötig hatte, tageweis mit bem Stoff feiner Arbeit abgeschloffen zu leben, beburfte er ein Beim, barin er sich einschließen konnte, solange es ihm wünschbar blieb. Wie fatal also ber 3wang, täglich hinauszugehen, hinaus in bas un= gemütliche Treiben ber Restaurants, fich feiner Stimmung entreißen zu laffen, gewaltsam zu ftoren, mas muhsam erreicht war: Die Sammlung zum Arbeiten! War ein Maler als Junggeselle eine mögliche Existenz, so erschien Tino ein Schriftsteller in solden Lebens= umftanden ein Unding. Daneben fühlte er beutlich, daß er auch menschlich auf jenem Punkte angekommen fei, wo bem jungen Manne felbst die anregendste Freundesgesellschaft das tiefe Bedürfnis nach einem eigenen, in Berücksichtigung ber feineren individuellen Bedürfniffe geleiteten Dabeim nicht mehr hintangu= halten vermag.

Schmerzlich rief ihm diese Erkenntnis immer wies der wach, was alles neben dem Innerlichen er auch äußerlich durch den unglückseligen Ausgang seiner Liebe verloren und wohl auf immer verloren hatte. Denn — konnte er voraussehen, daß jemals eine Ans dere an die Stelle treten könnte, welche Irene eins zunehmen berufen gewesen wäre? Undenkbar! Was die Gattin eines Dichters sein muß, um sein Leben zu verstehen und ihn nicht zu hemmen, lernte er immer noch klarer einschen, je mehr er die Bes dingungen zu seinem neuen Schaffen in ihrer ganzen, unberechenbaren Sonderlichkeit ersuhr.

So floß dieser erste Winter dahin, ohne daß er sich an die Mißstände gewöhnen, ohne daß er Abhülfe schaffen konnte. Er beschloß, seinem ersten Buche zuslieb in den jetzigen Berhältnissen auszuharren, dann aber auf eine andere Gestaltung der Dinge zu denken.

Den Kopf voll von den hundert Gedanken an sein Werk, die ihn vom Morgen bis zur Nacht und selbst im Traum oft nicht verließen, ging er manchmal mit dem Unbehagen eines Menschen umher, der nirgends zu Hause ist. Und das gerade um so mehr, je besser es eben um seine Tätigkeit stand. An guten Tagen hatte er dann das Bedürfnis, eine Welt für sich zu haben, so stark, daß er oft das Mittagessen opferte und seine Kräfte bis zum Abend anspannte, bloß um sich vor Störung zu bewahren, daß er sogar in der Dämmerung, statt in Gesellschaft zu gehen, in die äußern Quartiere schlich, um in einer obsturen Wirtschaft zu speisen, wo ihn Niemand kannte und er auf keine Fragen Antwort zu geben brauchte. Das alte Bedürfnis der Flucht vor den Menschen, des

boppelten und dreifachen Abgesperrtseins, das er als Maler während der strengen Arbeitszeiten gehabt, stellte sich auch jetzt wieder ein und ließ ihn an einszelnen Tagen alle erfindlichen Mittel zur Isolierung benützen.

Die armern außeren Biertel ber Stadt wurden seine bevorzugten Spaziergänge. Zumal ber lange Weg mit den Arbeiterhütten und den fleinen verlotterten Vorgärtchen, welcher sich vom Nordende der Barerstraße, hinter bem alten Türkengraben, burch Wiesen und durch brachliegende Territorien weit ins Land hinaus bis gegen Schwabing zieht. melancholischen Gemäuerhaufen, Die fahlen Farben ber angestrichenen Fensterrahmen, Türen, und läben an ben schmutiggelben Bauschen, bas Durcheinander von fablen Bäumen, Solzstößen, überwintertem Rohl und verfrorenem Geständ in den Garten, bon roftigen Gifenhaufen, Wafferpfüßen und Bade steinwänden in ben Söfchen, die armfelig gefleideten Gestalten, zerlumpten Rinder, die vielen gelben und rotgebunsenen Proletariergesichter, unter benen ihn ba und dort ein Paar gannerhaft freche Augen verdächtig betrachteten, - bas Alles regte seine Phantasie frucht= bar an zu bem, mas er eben brauchte: zu ben Ent= würfen der Rapitel, welche seinen Freund in der Zeit schilderten, ba er, schon tief mit sich zerfallen, auf ben boulevards extérieurs von Paris seine frieds lose Existenz weitersührte, um bloß ben Quartieren fern zu sein, wo ihn jede Viertelstunde ein Bekannter anstieß, ein Freund nach seinem Ergehen fragte.

Und wenn Moralt sich nach folden Wanderungen, nach fold,' einem Abendbrot in einer ber geringen Schenken jener letten Straffen Münchens wieder nach Bause begab, ohne an diesem Tage und an den vorhergehenden einen einzigen Menschen seiner Befanntschaft gesehen zu haben, so fühlte er sich berniaßen in eine andere Welt versett, war seine Phantasie jo voll, so reich, daß selbst nach mehrstündiger Arbeit sein Beift nicht zur Rube tam, auf seinem Ropftiffen noch die Arbeit im Gebirn fortdauerte, vor seinen geschlossenen Augen die Vilder weiter und weiter erstanden, und seine Gedanken, heller und fraftiger als am Tage, ihn nicht einschlafen ließen, sondern mehr als einmal zwangen, aus bem Bett zu fpringen und beim fladernden Licht seines Leuchters noch eine Seite Notizen aufs Papier zu werfen.

Aber die Pausen, — diese erschreckenden Pausen, die seine Produktionskraft nach einiger Zeit zu machen begann! Mochte er sich noch so energisch zwingen, an der Arbeit zu bleiben, mochten heute ein paar gute Seiten entstehen und mit eiserner Beharrlichkeit durchsgearbeitet werden, morgen konnte eine dieser Pausen eintreten, die zwei Tage, eine Woche, ja es war schon vorgekommen, fast einen Monat dauerten, und in denen der Geist einsach nichts hergab als vage Gesdanken, unbestimmte Empfindungen, die wohl dem Ganzen förderlich blieben, aber keine Möglichkeit zum Fortsahren im Schreiben boten.

Dann saß Moralt seine Tage aus einer Art nutse loser Gewissenhaftigkeit am Schreibtisch ab, ohne etwas zu tun, was für ihn Wert hatte. Selbst Lesen war unersprießlich, weil er nicht mit Gemütsruhe las, weil die Erscheinung dieser Leerheiten ihn zu ängstigen begann.

— Als der zweite Winter nahte, stand es um die Ruhe des jungen Schriftstellers schlimm. Er war nicht mehr imstande, vertrauend abzuwarten, was jest nicht kommen wollte; das alte Fieber, entscheidende

Leistungen vor sich zu sehen, zehrte wieder an ihm. Und seit einem halben Jahre war nichts entstanden, was ihm volle Beruhigung zu geben vermochte.

Welch' ein Gefühl der Sicherheit hatte er im Frühling jene Wochen hindurch erlebt, da ihm, wie vom Himmel geschneit, die Fähigkeit zu produzieren zugefallen war, und er, früher als er selber erwartet, mehrere Wochen lang Kapitel auf Kapitel an seinem Roman zu schreiben vermocht hatte, weit über ein Drittel des Werkes hinaus; — als er die dichterische Kraft wirklich in sich vorhanden hatte sehen dürfen, die er sich zugetraut.

Und jest! — feine Möglichkeit weiterzukommen. Er war wie aus der Stimmung gefallen, wie ein Anderer geworden, vernagelt, nüchtern. Und was die Möglichkeit erst recht untergrub, die fruchtbare Stimmung wiederzuerlangen, war eben diese Ungerechtigskeit gegen sich selbst, dieses tropige Heischen vom Taslent, wo ruhiges Abwarten das einzig Richtige war.

"Welche Qual, diese Geistesleere," seufzte er, als er eines Morgens wieder verzweifelt in seinem großen Zimmer auf und nieder ging, unfähig, ernstlich zu arbeiten und unfähig, mit bloßen Nebenbeschäftisgungen länger seine Zeit zu töten, — "welch ein Gefühl der Nichtigkeit, der Wertlosigkeit meines Talents! — — Meines Talents? — — meines

Mannescharafters wohl eher, der der Energie nicht fähig ist, das launische menschliche Teil zu zwingen, wenn es nachlassen will? Und dessen bewußt sein und dennoch sich nicht aufraffen können, — o Stümper!"

Aber er konnte in der Tat nicht. Es war ein Zustand nervöser Erschlaffung als Folge all der erslebten Schläge über ihn gekommen, ein physischer Zusstand, gegen den alles Aufbäumen seiner edlen seelischen Kräfte nichts auszurichten vermochte.

Eine Stunde am Flügel konnte ihm zwar auch jett wieder zu einem Aufschwung werden, zu einer augenblicklichen Hebung der Lebensempfindung, in der er dann neuen Mut faste. Aber ein anderes Mal, als er nach langem Spielen während der Dämmerung begeistert vom Instrument aufgestanden war, sank er plötlich laß auf einen Sessel nieder und ließ die Arme, die er wie verlangend in's Leere gereckt hatte, mutlos fallen: Niemand und nichts, was er lieben, was er umfassen, was er an sich pressen konnte, und ihm mit ersticktem Schrei ins Ohr knirschen: "so! so lieb' ich dich!" Oh, einen Strahl Liebe und Glück, einen einzigen, in sein armes Leben voll Kampf, in sein grenzenloses Bedürsnis nach Liebe!

Wie ein Schemen, wie ein aufrechter Dunststreif, ber vorbeihuschte und zerfloß, erschien ihm in dem bunkeln Raum, in dem soeben die letten Tone ver-

[8]

flungen waren, das Vild Irenes. Er sprang auf, schüttelte entsetzt, unwillig über sich selbst den Kopf, ergriff Hut und Mantel und rannte hinaus auf die Straße, hinein in die Stadt, in die belebtesten, lauztesten Gassen, sah die erleuchteten Schausenster an, die wandernde Menge, die wechselnden Gessichter. "Nur an Ienes nicht denken — nur das nicht!" sagte er sich klopfenden Herzens.

Des Nachts zuweilen, wenn er aus feiner Gefellschaft nach Saufe ging, allein, burch die langen, stillen, schlafenden Strafen, wollte die Rraft zum Schaffen plötlich erwachen. Da garte es von Ideen, ba erstanden ihm Bilder und Bilder; sein Roman begann wieder zu machsen, sein Beld stand vor ihm und lebte. Mus den Steinen bes Pflafters am dunkeln Boben ichwebten fie empor, von den Mauern der Bäuser herab, aus dem Fladern der Laternenflammen und dem leifen Singen bes Windes, ber sein haupt umwehte, stiegen sie heran, die Gedanken, in wogendem, drangen= bem Chaos. Er begann zu fiebern, zu bichten. Er lief bahin; nichts braußen existierte mehr für ihn. Er freiste über einer werdenden Welt. Noch war's dunkel und wirr; aber er wollte warten — warten — bann löste es sich heraus! — Aber es klarte sich nichts; es löste sich nichts heraus zu deutlichen Gebilden; es wogte nur und drängte und machte ihn dufter und toll. Eines Nachts gingen zwei Männer an ihm vorüber, die sangen. Da warf er wie aus einem Traum erwachend den Kopf empor. Die sangen! — sangen? wo er eine Welt gebar, — als wäre nichts. Aber natürlich! Da hörte er es ja: die Welt ging weiter ohne ihn. Hatten die nicht recht zu singen? War er nicht ein Narr, so eine düstere eigene Welt in sich zu wälzen? An einem Novemberabend dieses zweiten Winters, da er ohne Licht, tropdem die Dunkelheit sich schon über die Stadt niedersenkte, zu Hause am Fenster saß und tatlos in die Anlagen, in die Straße, in das Treiben der Menschen hinabsah, trat unvermutet Rolmers bei ihm ein.

Der Norweger fühlte längst, daß nach der ruhigen Zeit wieder neue Gärung in Moralts Innerem sei. Die dunkel gebliebene Stube bot ihm willfommenen Anlaß, des Freundes Stimmung heute genauer zu ergründen.

Er warf seinen Mantel auf einen Stuhl und setzte sich, wie er zu tun pflegte, wenn er ein guted Stündschen zu bleiben gedachte, auf den Diwan, Moralt an seine Seite ziehend. Nach dem ersten Austausch der Mitteilungen vom Tage rückte er der Sache näher, und Tino, der fühlte, wohin der Freund das Gespräch zu lenken trachtete, ging ohne Widerstand darauf ein. Er war des geheimen Herumtragens seiner Last müde; er beichtete Rolmers seine schwarzen Bedenken über den Wert seiner dichterischen Kraft.

"Aber Freund!" hielt ihm dieser ruhig entgegen,

— "willst du abermals jene ungestümen Anfordes rungen an dich zu stellen anfangen, mit denen du dir bein Leben als Maler verbittert hast? Muß man dir hier neuerdings klarmachen, wie unrecht solch' ein vorszeitiges Berlangen von Früchten ist?"

"Aber bedenke doch," — erwiderte Moralt — "mehr als ein Sahr schon, — ein paar Entwürfe mit einigen Bogen voll Gedanken dazu, — ein längst ans gefangenes Werk, und seither dieses Steckenbleiben ohne Möglichkeit fortzufahren!"

Der Norweger ichüttelte den Ropf. "Go betrachte boch jenen Anfang als etwas Berfrühtes, als einen bloßen glänzenden Zufall, wie wir Künstler alle ihn erleben können, ber dich unglücklicherweise zu ber Ungedulb verführte, zu verlangen, baß bas nun gleich so weitergehe, - und nimm die seitherige Pause mit ihren verschiedenartigen Erzeugniffen, ihren Auffäten, Planen und Ideen ruhig als das hinterher wiedereingetretene normale, langfame Bineinwachsen in beinen Beruf! Warte bas Reifen eines größeren Werkes in aller Gelaffenheit ab, mag es bauern fo lange es will! Sieh, Alles mas ein Mensch wie bu treibt mit seinem intensiven Empfinden, mit seinem fünftlerischen Beobachten, jeder Tag Leben, ob du ficht= barlich auch keinen Strich arbeitest, ist ja für beine Runst ein Borwartsschreiten. Ja, wenn du mir selbst fagen

würdest: ich werde noch ein Jahr, noch zwei Jahre lang überhaupt keine Keder zu einer definitiven Arbeit anrühren, ich werde nur leben und beobachten und fo lange allen Ratenjammer zum Auchuck schicken, fo wurde ich dir aus voller überzeugung antworten: jett haft du das Rechte getroffen. Statt beffen plagst bu bich allbereits Tag für Tag damit ab, Rechnung über deine Produktion oder deine Unfruchtbarkeit zu halten, und zerstörst dir dadurch nur die Frische. Es ist ein Fluch!" rief er - "daß du zuerst jahrelang in eine Lebensweise gewöhnt worden bist, welche von jedem Tag feine sichtlich absolvierte Aufgabe verlangte, um später dieses Leben zu führen, in welchem gerade folche Rechnerei das Unmöglichste ist. Aus diesem Zwiespalt in dir entspringt bein ganzer neuer Rummer; denn dein Talent braucht dir wahrlich feinen zu verursachen! Go wenig Schreiberfeele bu von Ratur bist, das schreibstubenhaft regelmäßige Leben von einst hat bennoch vermocht, bir biesen Bug philiströser Gewissenhaftigkeit einzuimpfen und die Fähigkeit zu lähmen, mit kaltem Blut die Entfaltung eines Talentes abzuwarten, bas unbemeffene Freiheit heischt."

"Du hast recht!" sagte Moralt, seine Hand auf bes Freundes Schulter lehnend. Dann blieben sie eine Weile stumm.

Die Dämmerung war allmählich in Nacht übergesgangen. Aus dem tiefen Dunkel des Zimmers schimsmerten einzig mit mattsilbernen Reflegen die Blätter eines schlanken Lorbeerstockes auf, welcher am Fenster stehend, von einer Laterne drunten einen hellen Lichtsschein empfing und an die gleichfalls beschienene Decke in edlen Formen seinen Schatten zeichnete. Durch die Stille des Raumes ging gedämpft das Geräusch der Wagen auf der Straße.

"Wie ich schwarzseherisch bin!" gestand Tino, durch des Freundes Zuspruch aufgerüttelt, jest selber. "Was wird denn dem Künstler ein Jahr der Entwicklung mehr oder weniger bedeuten an jenem Tage, da er, eine Reihe von Werken hinter sich, auf diese Entwick- lungszeit mit ihren Zweiseln zurücklickt? Nichts!— eine Spanne Zeit, um die er unter dem Eindruck des schließlich Erreichten nicht mehr die Hand umdrehen wird. Und da bin ich nun im Vegriff, über der Notwendigkeit, ein solches Jahr durchzumachen, aus Neue in jene Melancholie zu verfallen, die schon einmal mein Leben verbitterte, — — es ist zu unversnünftig!"

"Nicht wahr?" sagte der Andere.

Die Uhr auf dem Schreibtisch fündete Sechs. Fast zu laut hallten ihre Schläge durch das schweigende Gemach. Der silberne Ton verzitterte in der tiefen Stille wie ein fernes und immer ferneres Singen.

..- - Unfer Durchlaufen des Lebens ift boch ein ganz anderes, als bas aller übrigen Menschen," begann Rolmers vor sich hin zu sprechen, als dächte er einen Gedanken laut weiter, ben er eine Weile im Stillen gesvonnen. "Der Rünftler barf eigentlich meber von einer Einteilung, noch von einem Wert, noch von einem Entflieben der Zeit im Sinne der andern Menschen wissen; ihm muffen Jahre gleich furzen Monaten gelten können, und verlorene Tage gleich Jahren, je nachdem fein Werk es erheischt. Er barf nur bas Gine fennen: das Leben als gleichmäßig fortfließende Folge von Tagen, als unabläffiges, ftundliches Existieren für seine Runft; - mogen die draußen die Zeit, welche er dem einzelnen seiner Werke widmet, Monate beißen ober Jahre, ihm darf bas im Fieber seines Schaffens nichts bedeuten! Er muß alt werden können, ohne bessen gewahr zu werden, da in seinem Innern das Keuer immer gleich lebendig, das Bedürfnis und die Luft zu neuen Schöpfungen immer jung bleibt. Und fommt der Tod, so muß er ihm das Wertzeug aus der Sand nehmen, und der Rünftler muß, vom Werk aufblickend und seinen weißen Bart zum ersten Mal gewahrend, mit Erstaunen fragen fonnen: schon?"

Moralt zuckte leise mit der Hand und legte sie auf

eine andere Stelle von des Freundes Schulter, gleiche fam um ihm in dem tiefen Dunkel fühlbar zu machen, daß er ihm lausche.

"So, mein Lieber," — fuhr Rolmers fort — "mußt auch du lernen, Zeit zu verstehen und das Bersstreichen deines Lebens aufzufassen! Dann wird der Tag, welcher nichts Sichtliches zeitigt, ohne unnütze Klage zu ertragen sein, weil auch er da sein mußte, gleich der kleinen Welle im ganzen Strom, in diesem großen Dahinsließen der Jahre, in dieser uneingesteilten Lebenszeit, welche in ihrem Gesamtlauf Werke genug hervorbringen wird, Werke, an denen selbst der unscheinbarste Tag ganz still sein Teil mitgeswirkt hat."

Es war vollständig finster geworden. Bor den Scheiben sang leise der Wind, und der herausdringende Feuerschein der Laterne flackerte ruhelos hin und her, daß nur der Schattenriß des Lorbeerbaumes an der Decke ruhig blieb, das Licht aber unstet, greller und schwächer, drüber hinflog, die schlanken Formen droben bald zu deutlicher Zeichnung erhebend, bald in verschwommene Massen zerlösend. Moralt hatte nichts mehr zu entgegnen. Sie blieben stumm nebeneinsander. Und in dem Dunkel des Zimmers sahen ihre zwei Augenpaare zwei Lebensläuse sich vor ihnen aufsbauen, von dieser Stunde ab bis zu jener, da der Tod

auch ihnen das Werkzeug aus der Hand nehmen würde. Der Eine schaute, hell erglänzend auf der Finsternis, ein Vild um's andere, auswärts, bis zu dem lichten Schein, der droben zitterte; — des Andern Lebenslauf, im Dunkel sich verlierend, wies ihm Kampf um Kampf.

## 11

Anderthalb Jahre, ein Dutsend Anfänge, das Buch noch immer nicht weiter gediehen, ein paar kleine Erfolge als Lückenbüßer, — poetische Bagatellen, — aber kein Kunstwerk! Da vermochten alle noch so logisch zurechtgedachten Entschuldigungen Moralts ungeduldiges Temperament nicht länger zu beschwichtistigen. Angst faste ihn, Trübsinn schlich in seine Seele.

Was er in einzelnen Stunden schuf, blieb regels mäßig Stückwerk; wenn er es fortführen wollte, versfagte die Phantasie, und auf eine neue gute Stunde wartend, lief er von der Arbeit weg, entsest über die Unzuverlässigsteit seines Talents.

Da er sich von allem Verkehr mit Fachgenossen fernshielt, ja sogar ängstlich vermied, sich irgendwo als Schriftsteller auszugeben, bevor er mit einem Werk diesen Titel gerechtsertigt hätte, war für ihn auch die Möglichkeit ausgeschlossen, von Andern, welche Ersfahrung besaßen, darüber aufgeklärt zu werden, daß die Art des Hervorbringens bei jedem produktiv versanlagten Individuum eine andere sei, oft unbegreifslich, seltsam bis zur Schrullenhaftigkeit des Gehirns,

und daß Jeder bei sich erft herausfinden muffe, wie er feinen dichterischen Geist zur anhaltenden Arbeit zwinge. Er aber, der das von felber einstweilen nicht fand, zerquälte sich in zunehmender Berdüsterung über seine vermeintliche Impotenz, überhaupt regelrecht zu schaffen. Je mehr er aber sinnierte und den halbferti= gen Roman zum beständigen Begenstand seiner Ungsten machte, besto energieloser und unfähiger murde er, sich auf ein paar Stunden gezwungen hinzuseten. Er bildete fich ein, die Werke anderer Autoren feien das Ergebnis von lauter folden guten Stunden, beren er nur vereinzelte erlebe, mahrend doch ohne ausbauernde, ftrenge Arbeit beim Begabteften fein Runft= werk zustande kommt. So wenig, als im Sprühen von lauter augenblicksgeborenen, leuchtenden Funken je ein edles Goldgerät geformt worden ift. Die Funken haben zu langanhaltendem Feuer geschürt und mit Mühe unterhalten werden muffen.

So stellte sich denn gegen Ende des zweiten Winsters eine Gemütsverfassung bei Moralt ein, welche den schwärzesten Stimmungen seiner Malerzeit nicht nachstand. Er war überzeugt, daß er auf unbestimmte Zeit außer Stande sein werde, etwas Größeres Surchsusühren, und lebte darum in brütender Ergebung Tag für Tag dahin, eingeschlossen in seine Wohnung, ohne die Fähigkeit, sich inzwischen wenigstens das mannigs

faltige Leben Münchens mit seinen Anregungen zus nute zu machen. Was konnten ihm die schönsten Dinge sagen, wenn seiner schaffensbedürftigen Natur das Fundament aller Genußfähigkeit fehlte: die innere Ruhe und das Selbstgefühl, welche nur die Arbeit gibt.

Rolmers sah mit Besorgnis zu. Er fühlte kommen, was er gefürchtet hatte: ein Martyrium der Kunst in diesem edeln, hochbegabten Menschen. Er von Allen einzig kannte ja auch die tieseren mensche lichen Gründe dieser betrübenden Erscheinungen und vermochte zu seinem Schmerz doch nichts Anderes zur Besserung beizutragen, als daß er den Freund mögelichst oft in Gesellschaft holte.

Der Areis der Intimen wäre jest gestimmt gewesen, das Leben froh zu genießen; denn die drei Maler singen an, die Früchte ihrer harten Jahre immer schöner zu sehen. Rolmers' Bild, das er nach Paris gesandt hatte, war, vielbeachtet, von dem bekannten nordischen Aunstmäzen Thomassen angekauft worden, und der gute Preis erlaubte ihm, auf geraume Zeit sorglos weiter zu schaffen. Er gedachte mit dem Erlös seines zweiten Bildes im nächsten Jahre dauernd nach Paris überzussedeln.

Auch der kleine Folleitner machte feinen Weg in sicheren Schritten, und Abi plante mit seinem reichs

lichen Ersparten im Sommer in der Schweiz ein größeres Genrebild nationalen Charakters auszufüheren, wozu er seinen Aufenthalt während mehrerer Monate im Verner Oberland nehmen wollte.

Doch in ihre abendlichen Zusammenfünfte, Die bald im traulich abgeschlossenen Stammwinkel eines fleinen Gasthauses, bald in Rolmers' geräumigem Atelier an ber Schwindstraße stattfanden, trug außer Moralt auch noch ein Zweiter einen Schatten hinein: Lang, ber seit längerer Zeit fast einzig noch mit dem Moralt-Rolmers'schen Kreis Umgang pflegte und nachgerade das betrübende Beispiel zu bieten begann, wie das Migvergnügtwerden mit sich und ber Welt, aus Mangel an Erfolg, zu peinlicher Beränderung eines ganzen Menschen führen tann. Dbwohl durch öftere Berkäufe jett auch beffer gestellt, hatte es diefer bedeutende Künstler noch immer nicht zu der Anerkennung gebracht, die er zu erwarten berechtigt war, und deren Ausbleiben er um so mehr als eine boshafte Laune bes Geschicks empfand, als tatsächlich bas allgemeine Interesse sich mehr und mehr der Richtung zu= zuwenden begann, die er in fo hervorragender Beife vertrat. 218 sollte es nicht sein, daß er obenauf fomme, trugen Minderwertige, welche eine Mobe aus ber Sache zu machen verstanden, den Ruhm davon, und er, ber seit Jahren konsequent diese Unschauungen

in feinen Werken verfochten hatte, blieb unbelohnt und unterschätt. Je mehr er sich infolgedeffen von andern Freundesgesellschaften zurückzog, in benen er bas willige Intereffe vermißte, bas er für fich und feine Ungelegenheiten jett oft etwas ermüdend beanspruchte. besto enger und wärmer schloß er sich hier an, wo er sich verstanden und von Allen aufrichtig verehrt fühlte. Aber seine Art zu sein nahm selbst ba mehr und mehr etwas Berbittertes an. Seine verfönlichen Abneigungen legten ihm jest oft fo herbe Bemerkungen, so giftige Wipeleien auf die Zunge, wie sie früher nie von ihm zu hören gewesen waren. Unverdiente Erfolge Dritter, vom Ginen ober Andern unbedachterweise in seiner Gegenwart berührt, wurden Unlaß zum unbarmherzigen Zerreißen ber Betreffenden und ihres fabenscheinigen Nimbus, und wenn Lanz einmal einem Gemälde ober seinem Schöpfer einen Übernamen anhängte, fo blieb ber haften; benn in feine Satire war jene ganze Rraft und Feinheit übergegangen, welche früher im Gegenteil gelegen hatte; in seiner wohlwollenden Art zu beobachten und zu urteilen. Seine Spannfraft war burch die Gleichgültigfeit bes Publifums abgenutt; jett warf er der Welt den Sack vor die Füße und malte nach seiner Aussage nur noch für sich, weil er mußte, weil es in ihm war.

Mervos bis zur Unerträglichkeit, gereizt burch jede

Aleinigkeit und leicht geneigt, bei Andern als den Allersintimsten, deren er ganz sicher war, in irgend einem unüberlegten Wort eine Anspielung oder eine ablehsnende Haltung zu wittern, war er zeitweise eine wahre Geduldsprobe und der Umgang mit ihm ein Tanz auf dem Pulversaß. Seine Sucht, Andere mit seinen scharfen, erbarmungslos ernüchternden Darslegungen in ihren eigenen begeisterten Anläusen zu entmutigen, wirkte auf Manchen geradezu nachsteilig.

Moralt, der selber immer empfindlicher, den alten Freund in seinem schlimmen Zustande so wohl begriff, fühlte sich durch diese Wahrnehmungen so peinlich be= rührt, daß er sich doppelt bemühte, über seine eigene Person nach bestem Bermögen zu wachen, um nicht feinen Stimmungen ähnlich freien Lauf zu laffen. Aber das blieb ihm nur eine Zeitlang noch möglich. Denn es stellte sich eine förperliche Reigbarkeit ein, die ihn gewisse Widerwärtigkeiten: schlechte Musik, zwecklosen garm, eine eintonig schwäßende, nafelnde Stimme im Gafthaus, ober bas Dozieren eines Menschen, beffen Unsichten ihm unangenehm waren, geradezu als physischen Schmerz empfinden ließ. Und da diese Reizbarkeit von Woche zu Woche zunahm, gelang es ihm immer weniger, sich zu beherrschen. Es entschlüpfte auch ihm nun hie und ba eine ungeduls dige Antwort, oder er ließ seine Interesselosigkeit für eine Unterhaltung merken, die ihm nicht paßte; und die Freunde vermochten nichts Besseres zu tun, als ihn nachgerade ebenso zu schonen wie Lanz, den er selber immer noch als himmelweit von sich verschieden und als ein wahres abschreckendes Beispiel betrachtete.

Eines Abends, als Moralt seine Gesellschaft in der kleinen Malerkneipe aufsuchte, traf er den geswohnten Kreis um eine Anzahl früherer Kollegen erweitert und erblickte zwischen Rolmers und Duplessy zuoberst am Tisch als Gast seiner Freunde einen besrühmten, von ihm hoch geschätzten älteren Künstler, den er persönlich noch nicht kannte, von dem er aber stebe gehört hatte, daß er ein ebenso vortrefslicher und liebenswürdiger Mensch sei, wie er ein großer Maler war: Professor Joseph von Soltegger.

Duplessy erhob sich bei des Freundes Erscheinen sofort, dem Gaste den Neuangekommenen bekannt zu machen:

"Herr Schriftsteller Moralt — Herr Professor von Soltegger!"

Der lange, ebenso höfliche als prüsende Blick des ausgezeichneten Malers und Mannes drang Moralt tief ins Innere, fast wie in ein böses Gewissen, und er — der gesellschaftgewohnte Mensch — drückte die liebense würdig dargebotene Hand nicht ohne eine gewisse Eregung.

Es hatte ein Respekt in der Berbeugung und der

Höflichkeit bieses älteren Mannes gegen ihn gelegen, bessen er sich wie unwert vorsam. Die Achtung vor der Arbeit des Schriftstellers hatte sich ausgedrückt in der Art, wie er ihn betrachtet hatte, nachdem er seinen Beruf gehört, — jene Wertschätzung des fünstlerischen Schafsens, die der große, ochte Künstler als edles Bertrauen auch dem einstweilen noch namenlosen Jüngeren entgegenbringt. Und wie wenig fühlte Moralt sich berechtigt, dies Bertrauen auf sich überstragen zu sehen, diese Bertrauen auf sich überstragen zu sehen, diese Bertrauen auf sich überstragen zu sehen, diese bevorzugte gesellschaftliche Stellung einzunehmen auf das bloße Borzeigen eines Wechsels auf die Zufunst hin, von dem er nicht einsmal wußte, ob er ihn jemals einlösen könne. Die Situation kam ihm unerträglich vor. Er blieb den ganzen Abend schweigsam, in nagendem Unbehagen.

"Herr Schriftsteller Moralt!" er hörte es immer wieder in seinen Ohren wie einen Hohn, und dahinter flang die Aufforderung seines Chrgefühls: gib ein würdiges Zeugnis!

Er vermied es, bem Blide bes Gastes zu begegnen, vermied es, ins Gespräch mit ihm gezogen zu werden, und fühlte von diesem Abend an ein ängstliches Besbürfnis, sich vor aller erweiterten Gesellschaft zu flüchten.

## 46

Was er nur trieb, die ganzen düstern Märztage hindurch, an denen es draußen stürmte und er drinnen saß und doch nicht arbeiten konnte? Was hatte er denn gestern getan, vorgestern? Er besann sich zusweilen mit einer gewaltsamen Aufrüttelung auf den Inhalt der eben verflossenen Stunde, aber er sank bald zurück in das Hinträumen durch neue Viertelstunden, in das Denken, Denken, immer Denken; in das tatlose Hinleben durch neue Tage.

Eines Abends schlug die Uhr Fünf, und es wurde schon ein wenig dunkel, da erinnerte er sich, indem er auffuhr, als weckte ihn Iemand aus einem unzeitigen Schlummer, daß er sich vor zwei Stunden vorgenommen hatte, ein Kapitel aus der verworrenen ersten Niederschrift in's Reine zu übertragen. Er war ein paar Seiten weit gekommen, dann hatte er aufgehört. Warum? An welcher Stelle? Aus welchen Gründen? Hatte ihm etwas zum Weiterschreiben gesehlt? Hatte ein plößlicher Einfall, ein fruchtbarer anderswohin lenkender Gedanke ihn anhalten lassen? — nichts wußte er mehr. In seinen Händen entdeckte er eine messingene Kapsel, die hatte er auf dem Manuskript

hin und her gerollt, mechanisch, schon lange, vielleicht eine halbe Stunde schon. Wie hatte er die Kapsel in die Hände bekommen? Während er sich darauf besann, rollte er sie unbewußt bereits wieder hin und her und dämmerte aus's Neue vor sich hin.

Es war ein altes Erbstück, dies vergoldete Meffingröllchen, und biente als Petschaft. Die Rapsel mar angefüllt mit einer Ungahl mungenförmiger meffingener Ginfape zum Stempeln, beren jedem eine fleine Allegorie oder ein Emblem, umschrieben von einem Sprichwort eingegraben war. Je nach ber Bestimmung ber geschriebenen Billete wurde ber gum Abdruck dienende oberste Einsat gewählt. jener liebenswürdigen Tandeleien galanter Korres fie zu Ende des achtzehnten spondenz, wie und zu Unfang bes neunzehnten Sahrhunderts gebräuchlich waren. Aus Frankreich herübergekommen, ein wenig schäferhaft, ein wenig sentimental, aber von ben Geistreichen unter unsern Voreltern sicherlich mit Unmut gehandhabt.

Moralt hielt es als ein Stück vom Schreibtische seiner Mutter hoch in Ehren. Jest drehte er spielend an dem kleinen Berschluß der Kapsel herum, drehte, bis er absprang und ein paar der vergoldeten, grasvierten Münzen über seine Papierbogen hinrollten. Er sammelte sie wieder, Stück um Stück: — eine

Maste, umschrieben mit: "levez le donc!" — ein fliehender Hirsch, den Pseil im Rücken: "ma douleur cause ma fuite!" — ein Schmetterling an der Flamme einer Kerze: "nul plaisir sans peine!" — ein entzweigebrochener Baum: "plutôt rompre que plier!" — ein Amor, der einen Eisberg abgräbt: "avec le temps!" — ein versiegeltes Brieflein: "va où je voudrais être!"

Einen nach dem andern betrachtend, die Umsschriften lesend, fügte Moralt die Einsätze wieder ein. Der Letzte zeigte ein Herz, in das eine Feder hineinsgebohrt steckte: "c'est la qu'elle puise" stand darum graviert.

Ein kächeln ging über seine Lippen, er drehte dies Lette als Stempel ein. "C'est là qu'elle puise," murmelte er, — "bei mir auch trifft das zu, daß die Feder im Herzen schöpft, aber nicht süßen Seim von Liebe und Tändelei, Herzblut schöpft sie, bitteres Herzblut! Er preßte schmerzlich die Hand auf die Brust: "C'est là qu'elle puise! du hast recht, alt» väterisches Stempelchen; mit diesem Einsat will ich dich zu meinem Siegel machen!"

In Untätigkeit verflossen auch bie andern Abendstunden. Als es sieben Uhr schlug, erhob er sich. Und während er langsam nach seinem Schlafzimmer ging, sich zum Ausgehen umzukleiden, fiel es ihm zentners

schwer auf die Seele: was war denn dieser Tag wieder wert? Er blieb an der Türschwelle stehen und lehnte sich mude an den Pfosten.

"Wozu umkleiden? Wozu ausgehen? Brauche ich mich zu Tisch zu begeben, nachdem ich nichts gearbeitet? Habe ich Erholung, Gesellschaft nötig, da ich mich nicht abgenütt? Wozu also?"

Unter den Fenstern rollten die Wagen vorbei, die in dem vornehmen Viertel die Gaste zu Gesellschaften, zu Bällen führten. Das Geräusch des vielen Fahrens drang dumpf durch die doppelten Scheiben herauf.

Moralt trat ans Fenster und fah hinab.

Im hellen Schein der Laternen zogen frohen, eiligen Schrittes Studenten und Militär, Herren mit Frauen am Arm und lebenslustige Bummler mit leichtlebigen Geliebten vorüber, dort hinunter, der Stadt, den Theatern, dem Vergnügen zu.

"Da fahren sie, da gehen sie, die gearbeitet, die ein Tagewerk hinter sich haben, und freuen sich ihres Abends, ihrer Erholung!"

Er beneidete sie um den frohen Schritt, um das paarweise Hinstreben nach einem Ziel. Warum durste nur er seines Abends nie mehr froh werden? "Der Fluch des Arbeitslosen!" zog's höhnisch, wie Vorswurf in seinem Innern herauf. "Aber — bin ich denn selbst irgendwie im Fehler?" fragte er sich.

"Sollte mir eine Tätigkeit bestimmt sein, anderer Art als ich sie zum Beruf erwählt? Sollte mein jetziges Streben wieder ein Irrtum, mein Glaube, zu dieser Kunst berufen zu sein, eine neue Selbsttäuschung sein, die sich durch diesen schwermütigen Zustand, durch diese nagende Unbefriedigtheit rächt? Und doch — da ich früher ebenso arbeitete wie diese da drunten, redlich, gleichmäßig, angestrengt, — warum genoß ich ihren Frohsinn und ihre Lebenssfreude nach gestanem Tagwerk nicht? Warum empfand ich nur Leere und das verzehrende Fieber nach Freiheit, Gestalten und Dichten?"

Einen Augenblick lehnte sich seine Stirn gegen die Scheiben, dann wandte er sich plötlich vom Fenster ab. Er kleidete sich jett hastig, wie tropend, an und schritt hinaus in die nächtlich belebte Straße.

Der ganze Bekannten- und Kollegenkreis war in tiefer Erregung, in aufrichtigem Schmerz. Im Juni, als eben überall die Pläne zu den Studienreisen und Sommerausenthalten beredet wurden, traf die Botsschaft ein, daß Lanz, der sich schon zu Anfang Mai auf's Land zurückgezogen hatte, — sich erschossen habe. Sin Zettel, den er hinterlassen, wurde den Freunden mitgeteilt. Ein trauriges letztes Schriststück des erst dreißigjährigen Malers.

"Das Leben" — so stand in diesem Bekenntnis — "hatte für mich von je nur in zweien seiner Äußesrungen Wert und konnte mir auch nur in diesen zweien das Glück bieten, das Jeder mit seinen ganzen Kräften sucht: in der Liebe und in der Arbeit. Die Erstere ist mir versagt; denn die ich liebte, ist mir nicht treu geblieben, weil sich ihre Erwartungen von meinen Erfolgen und meinem einst für wahrscheinlich erachteten frühen Berühmtwerden nicht realisserten. Ich habe ihr verziehen.

Doppeltes mußte mir hinfort die Arbeit ges währen, damit ich das Teil Glück und Wert eins brächte, welches jedes Menschenleben so gut wie Luft und Nahrung haben muß, um nicht umzukommen.

Ich hatte vom Geschief eine besonders geartete Gabe bekommen, die Natur malerisch zu verstehen, und ich war dieser fünstlerischen Eigenart und damit mir selber — Gott weiß es, oft unter blutigen Tränen — allezeit treu, so laut auch die Menge und — Vicle, die es besser wissen konnten, wenn sie ehrlich waren, mich haben verlachen und ablehnen mögen. Aber der jahrelang anhaltende Kamps in mir selbst und mit äußern Schwierigkeiten um diese Konsequenz hat mich meine Lebenstraft gekostet. Ich war eine Natur, die den Ersolg zum Schaffen brauchte, wie die Maschine der Feuerung bedarf, um leistungsfähig zu sein.

Meine Maschine wurde aus Mangel an Feuerung immer lahmer. Seit drei Monaten ist durch meinen körperlichen Zustand die Möglichkeit zu arbeiten weiter untergraben worden. Heute ist sie absgeschnitten, und ich sehe voraus, daß die Werke nie entstehen werden, die ich als bleibende Wirkung meines Daseins zu sehen erwartete. Ich stehe am Ansang einer nervösen Krankheit, von der ich an mehreren Menschen gesehen habe, wie sie verläuft und wie sie endet. Ich werde meine alte Arbeitskraft nie wieder haben. Also ist mir auch das Zweite geraubt, was meinem Leben hätte Bedeutung geben können. Weder Keligion noch Philosophie helsen mir auf diesem Punkt. Es hilft mir nichts mehr. Angehörige,

welche ein Recht hätten, von meinem Leben für sich etwas zu erwarten, besitze ich nicht. Eine Nechnung besteht nur zwischen mir und dem, was über uns steht, dem erhabenen Unbekannten. Die wenigen Freunde, denen ich jetzt einen Schmerz bereiten muß, sind sämtslich Künstler und ernste Menschen, sie werden mir darum nachfühlen, was ich hier bekenne und werden mir verzeihen.

Ich habe einst gedacht, es wäre ein Ding der Uns möglichkeit, daß ich mich je, sei's um der Liebe, sei's um der bedrängendsten Umstände willen, selber töten könnte. Kein Mensch soll sich darüber täuschen; es fann für Seden ein Augenblick kommen, wo es zu viel wird; bei mir ist er da!

Der mir so schwere Bürde aufgeladen hat, wird mich nicht verdammen, wenn ich, zu müde für ihre Überlast, unter ihr zusammengebrochen bin. Ich kann nicht mehr."

Ampermoching, den 7. Juni 18 . .

Mit diesem erschütternden Eindruck, der den letzen Abend vor seiner Abreise und das letzte Beisammenssein des kleinen Kreises ganz beherrscht hatte, verließ Abi seine Freunde Mitte Juni, um zum erstenmal nach sechs Jahren die schweizerische Heimat wiederzussehen.

Wie Vieles war boch anders gekommen, als der Menschen Verstand es berechnet hatte, seitdem alle die Zahlreichen, die einst voller Hoffnungen zusammen die Jahre ihrer künstlerischen Ausbildung verlebt hatten, ihre eigenen Wege durchs Leben gehen mußten! Wie viel früher als er anzunehmen gewagt, nach zwei Jahren schon, war Übi nun zu bescheidenen Anfängen des Glücks gelangt, während derjenige, auf welchen sie Alle so viel gebaut, Peter Lanz, der Last des Lebens jäh erlegen war!

Auf Moralt übte der Tod des Genossen einen düstern Sinfluß aus. "Mein Gott," hatte er aussgerusen, als er das Schriftstüd des Unglücklichen las, — "das hätte ich in gewissen Augenblicken meines Lebens auch schreiben können! Sind es nicht die gleichen Gedanken, die mir in jener Nacht der Berzweislung, nach Irenes Berlust, im Gebirgswirtshause den Selbstmord nahegelegt haben: — mein malerisches Schaffen eine Täuschung, meine Liebe zunichte, Tod, Tod das einzige Sehnen? Lanz hat getan, was ich verwersen mußte. Ruhe ihm, dem unglücklichen Kämpfer!"

Rolmers und Holleitner versuchten Alles, ben Freund sobald als möglich zum Antreten einer Sommerreise zu bewegen. Dhne Erfolg. Er behauptete, eben in den letzten Wochen ein wenig in seine Arbeit hineingekommen zu sein, und zeigte eine ängstliche Gewissenhaftigkeit in der fortgesetzten Weigerung: sich durch einen Ortswechsel aus dem Ideenstreis reißen zu lassen, der ihm jest nötig sei. Im Grund war diese bessere Disposition zum Schaffen bloße Einbildung. Es war sein melancholischer Zustand, der ihn zu keinem Entschluß gelangen, ihn die bedeutungslosesten Dinge als Pflichten ansehen ließ, denen man nicht davonlausen dürse.

Auch die schweizerischen Berwandten, die ihm seit dem Tode seines Großvaters und der lahmen Tante noch geblieben waren, Bettern seines Baters, Bettern seiner Mutter, hatten heuer dringlicher als bisher ihre Einladungen an ihn wiederholt. Aber auch ihnen hatte Tino unter dem Borwande unaufschiebbarer Arbeit abgesagt. Wie konnte er sich bei seinen Berzwandten zeigen, bevor er etwas geleistet hatte! Wußten sie doch noch nicht einmal, daß er nicht mehr Maler war!

Er blieb in München. Die Freunde reisten allein ab.

— Die Zeit, da Moralt nun ohne alle Gesellschaft war, übte einen eigentümlichen Einfluß auf seinen Zustand aus. Er genoß diese Wochen wie ein Knabe, der plößlich aller Aufsicht ledig geworden ist, und ließ sich völlig gehen.

Zwischen den tief herabgelassenen Alappläden schaute er an den heißen Nachmittagen, den Kopf voll vager Gedanken an sein Werk, stundenlang in die Anslagen hinab, wo zwischen den weißen, heißen Wegen in den Nasenpläßen die grünen Büsche regungslos und staubig standen. Ein träumerisches Schweigen herrschte in seinem Zimmer, herrschte im ganzen Haus. Er war allein mit einem einzigen Dienstboten in der weitläusigen Wohnung; unter ihm standen alle Stockwerke geschlossen. Alles war auf dem Lande.

Am Abend ging er dahin, dorthin, wo er keine Bekannten fand. Er begegnete jett tageweise auch auf der Straße nicht einen einzigen Menschen, den er zu grüßen brauchte; er befam ein Gefühl, als gehöre München gang ungestört nur ihm, und dabei atmete er auf. Das hatte bei allem Berlaffenen, Bben, für ihn einen seltsamen Reiz. Der ftille, gewissermaßen leere Zustand seines Innern, der fich nun einstellte, wirkte wohltätig auf sein körperliches Befinden. Und je länger dies neue Leben dauerte, desto klarer glaubte er zu erkennen, daß ein solches Abgetrenntsein von den Freunden, ein ungestörtes Sichalleinangehören am ehesten imstande fein würde, ihn wieder zu gemütlicher Befferung und produktiver Araft zu bringen. Nicht Reisen, nicht Zerstreuung, sondern Isolierung, Bergraben, monatelanges

Bergraben an irgend einen einsamen Ort. Er wurde erst jett, ba mit dem gesellschaftlichen Berkehr auch seine Aufgeregtheit aufgehört hatte, gewahr, welch' ein tiefes Bedürfnis mit seinem berzeitigen empfindlichen Zustande zusammenhing: sich nach keinen bestimm= ten Stunden richten, auf Niemand Rucfsicht nehmen, an feiner Unterhaltung fich beteiligen, feine fremden Unsichten anhören ober widerlegen zu Und seine Gedanken fingen an, sich lebhaft mit Planen zu einem folden Rudzuge zu befaffen. Much bie Misstände seiner jetigen Lebendeinrichtung konnten ja aufgehoben werden, - fiel ihm ein - wenn er sich irgendwo in der Umgegend, wie es einzelne Maler taten, ein fleines, verstecktes lands häuschen ober eine Bauernhütte mietete und bort lebte, bis er, mit feinem Werf in Ginfamfeit und Stille glüdlich zu Ende gekommen, endlich feine innere Ruhe erlangt haben würde.

Aber statt dieser Erkenntnis, was ihm vonnöten sei, auch alsbald Schritte folgen zu lassen, redete er sich, geleitet von seiner Schen vor allen Entschlüssen und Anderungen, ein: dieser Wechsel des Wohnortes sei erst dann möglich, wenn mindestens noch das und das an seiner Arbeit zu einem gewissen Abschluß gestiehen sei, was eben im unsertigsten Zustande auf seinem Schreibtisch lag.

Und so blieb er sitzen Tag für Tag, blieb sitzen die ganzen heißen Sommerwochen hindurch, und kam in dieser schläfrigen Stille seiner Tage allmähslich in ein ganz apathisches Wesen hinein. So saß er auch noch da bei der Rücksehr der Freunde, war gerade so weit wie zuvor, und schrack erst aus seinem dämmerigen Zustand empor, als sie, Einer nach dem Andern, in der guten Absicht, ihn für die lange Verslassenheit zu entschädigen, ihn Abend für Abend wieder in Gesellschaft holten.

Da war es ihm nun plötzlich, als habe er mit seinem Hinträumen in den vergangenen Wochen eine ausnahmsweise günstige Gelegenheit versäumt, vorswärtszukommen, und nun schlössen sich von allen Seiten, seine Freiheit beeinträchtigend, jene Vande wieder, von denen er glücklich erlöst gewesen war. Mißbehagen erfaßte ihn, und doch durfte er es der großen Liebenswürdigkeit derer gegenüber, die es ihm bereiteten, nicht zeigen.

Warum hatte er nun seinen Landausenthalt versscherzt, der ihn wenigstens körperlich hätte erfrischen können, da doch an der Arbeit nichts gewonnen stand? Und was begann denn jest Anderes wieder, als die Fortsesung des genau gleichen Lebens, wie er es vor dem Sommer geführt! ——

Dh, sie mochten bas so fein anstellen wie sie wollten, — und sie stellten es mit viel Zartgefühl und mit der wahren Selbstverleugnung echter Freunde an, welche einander schwierige Zeiten zu erleichtern suchen, — Moralt, der die delikatesten Dinge gleichsam in der Luft spürte, merkte es doch: cs war jest wie zur Zeit seines Vildes — sie schonten ihn!

Ieber vermied in seiner Gegenwart von des Tages Arbeit und vom Gedeihen seiner Unternehmungen zu reden, und Keiner fragte ihn auch zur Zeit mehr nach seinem literarischen Schaffen. Dagegen ging durch die ganze Art, wie sie Abend für Abend mit ihm verstehrten, eine gewisse absichtliche Wärme und ein aufsfallendes Bestreben nach einem natürlichen Ton, nach einem Ton, der das Unterbleiben alles Fragens als selbstverständlich erscheinen lassen, der ihn glauben machen sollte, sie hielten ihn für immerfort starf und ersprießlich in den Werdefämpfen seines ersten Buches beschäftigt. Doch diese Ausmerksamkeit, so peinlich sie ihm hätte sein müssen, nachdem er sie einmal als solche erkannt, wäre ihm immerhin noch erträglich gewesen. Aber das war bei Weitem nicht Alles. Viels

[01]

mehr glaubte er immer mehrerlei verabredete, wahrs scheinlich von Rolmers angeregte Rüchschtnahmen herauszusinden.

Wenn er zum Beispiel eine Ansicht entschieden versfocht, enthielten sie sich, ihm auf die Länge zu widersprechen; sie lenkten ein oder leiteten geschickt auf Anderes über, auch wenn sie spürbar nicht von ihrer gegenteiligen Meinung abgebracht waren. Gespräche mit einer kräftigen Opposition bis zum Aussgleich der Meinungsverschiedenheiten oder bis zur Ersklärung, daß man vollständig verschieden empfinde, künstlerische Dispute, bei denen zum Schluß Jeder auf seiner besonderen Anschauung verharrte, gab es nicht mehr.

Auch gewisse Dinge unterblieben jest wie von selbst. So das kleine Kartenspiel, mit welchem Holzleitner, der immer das tat, was ihm eben einsiel, ob es paste oder nicht, die Gesellschaft so oft auf eine Stunde gestört hatte, indem er Duplessy oder einen Andern, der eben in der besten Unterhaltung war, mit unabtreiblichem Drängen den Übrigen entzog und zu seinem Privatvergnügen an einem Seitenztische in Anspruch nahm. Eine der vielen kleinen Kückssichtschaftlichen Schliff im intimeren Kreise an sich hatte, und über die Moralt sich immer wieder ärgerte.

Dann war bis jetzt ein allwöchentlich einmaliger Gast ihres Stammwinkels, von dem eigentlich Niesmand mehr wußte, wer ihn seinerzeit eingeführt hatte, ein eitler Mensch, der sich viel auf sein Klaviersspiel und auf seinen Bortrag Roschat'scher Lieder zu gut tat, sich aber mit einer Ziererei unerträglicher Art um die kleinste Gabe bitten ließ, fast regelmäßig von Holleitner so lange bearbeitet worden, die seine kostdare Musikmacherei endlich erlebt wurde. Zakácsy und Moralt war der Kerl ein Greuel und seine affektierte Musik ebenso. Rolmers pflegte sich bei seinen Liedervorträgen hinter eine Zeitung zu sals vieren. Es war die bloße Freude, die Andern zu necken, daß Holleitner das Manöver immer wieder vollsührte.

Jest — saß dieser Mensch, wenn er kam, so unbeachtet da, daß man niemals mehr mit einem Ton belästigt wurde.

Moch zwei, brei solcher Einzelheiten, von denen Moralt früher gezeigt hatte, daß sie ihm unangenehm seien, waren auf einmal beseitigt. Es sollte eben frampshaft eine behagliche Atmosphäre geschaffen werden, und was bisher aus freien Stücken nicht unterlassen worden war, das wurde jest unter dem Druck besonderer Umstände berücksichtigt, — redete er sich ein. Und der Druck kam von ihm!

Diese Erkenntnis frankte ihn. Er war zwar gerecht

genug, in seinem besten Innern einer Regung von Dankbarkeit Gehör zu geben. Tropdem fühlte sich sein Selbstgefühl verletzt, und er sing an, diese Entdeckungen mit scharfem Auge zu versolgen, sing an mißtrauisch zu beobachten, wie der Eine und der Andere sich in dem und dem Falle benahm; ja, bald versuchte er mit Verechnung Situationen herbeizussühren, in denen er die Gesellschaft auf die Probestellen konnte. Da siel bald der letzte Zweisel dahin: es war eine verabredete Sache, man hatte eine "Beshandlung" seiner Person als einer behandlungsbesdürftigen beschlossen, man schonte ihn.

Schmerz durchwühlte seinen ganzen Menschen. Als Demütigung, als wehrloser Jorn, als ein Chaos von widersprechenden Empfindungen, — von anerkenznender Liebe, und von Groll gegen diejenigen, die ihm das antaten, — ging die erste Wirkung dieser Gewißheit in ihm um.

Eines Abends, nach einem neuen, schlagenden Beweis, der ihn so tief traf, daß er in einem Sturm von schwerzlicher Erregung eine Weile überlegte, ob er nicht gerade herausreden solle, was ihm länger nicht mehr erträglich war, brach er, unfähig sich zu bezwingen, und unfähig, ohne reiflichere Überlegung gleich das richtige Wort zu sinden, plötzlich auf.

Mit Überwindung nur vermochte er durch die

Bemerkung, daß er müde sei, das Auffällige dieses Davongehens, weit vor seiner gewohnten Zeit, fluchstig zu entschuldigen.

Doch ba stand auch Rolmers auf und ließ es sich nicht nehmen, gleichfalls heut schon nach Saufe zu geben; ja sogar Solleitner, sichtlich verlegen um eine natürliche Begründung, erhob fich ebenfalls. Beide hatten die nämliche Empfindung gehabt: daß es bem Freunde an diesem Abend hatte auffallen können, wie sehr sie es vermieden, ihn im Disput in Erregung geraten zu laffen, wie sie fast allzumerklich nachge= geben hatten, und sie beabsichtigten, burch doppelte Natürlichkeit auf dem Nachhausewege einen allfällig entstandenen Berdacht zu verwischen. Aber Holleitners hastige Berabschiedung von den Andern und die Art, wie er sich ihm nun anschloß, gerade eine Ruance zu liebenswürdig, sowie Rolmers' Bemühung, ihm biesen früheren Weggang als erwünscht hinzustellen, waren für Moralts icharfes Spuren erft recht erkennt= lich als eine wohlwollende Romödie.

"So bleibt boch nur!" entfuhr es ihm in einem Tone, der nur schlecht die Gereiztheit verbarg. Bersgeblich. Er vermochte sie nicht zum Zurückbleiben zu bestimmen. Er biß sich auf die Lippen. Ihr Bersharren an seiner Seite war ihm in diesem Augenblick, da es in ihm gärte und wirbelte von tausend unklaren

Empfindungen, unerträglich. An ber nächsten Straßenecke, wo sich ihre Wege geschieden hätten, erstlärte er, um ihre Vegleitung einfach unmöglich zu machen, daß er den nächsten Wagen der Pferdebahn benüßen werde.

"Dann leisten wir dir so lange Gesellschaft!" sagte Holleitner und klopfte, wie um unbefangen zu scheinen, mit seinem Stöcken an die Hosen, den Regenschirm dazu drehend, den er im Gasthause hatte leihen muffen, weil er auf den mit ihm im gleichen Hause wohnenden Zakacon nicht gewartet hatte.

Moralt erwiderte nichts. Er brütete: — Holleitner, der sonst nicht drei Häuser weiter mit einem ging, als ihm gerade angenehm war, der wollte auf einmal Nachts, da, auf der ungemütlichen, nassen Straße, in diesem Durcheinander von Schnee und Regen, in diesem Oktoberwind, der die Häuserpreihen entlang fegte, sieben oder gar zehn Minuten lang mit ihm warten? Noch sahen sie ja den vorhergehenden Wagen mit seiner roten Laterne erst dort zwischen den Pfüßen und nassen Schienengeleisen in die Nacht verschwinden!

Rolmers suchte, während sie bastanden, ein Gesspräch zu beginnen; aber er fühlte selber, wie erstünstelt es klang. Die Straße war fast leer, kein Lärm von Fuhrwerken in diesem Augenblick zu

hören. Nur da und dort glitt eine Gestalt, unter ihren Schirm geduckt, den Häusern entlang. Aus einer durchlöcherten Dachrinne auf der andern Seite der Straße stürzte ein dünner Wasserstrahl mit einem ungleichmäßigen, stoßweisen Klatschen, welches Mosralt frösteln machte, auf das Trottoir nieder, und auf die Schirme der drei schweigenden jungen Männer siel mit flüsterndem Geräusch Flocke um Flocke und Tropfen um Tropfen des kalten Niederschlags.

"Geht doch jest heim, ich bitte darum!" sagte schließlich Moralt.

Sie blieben hartnäckig; ihre Freundlichkeiten klangen angestrengt, und da er nichts mehr entgegenete, stellte sich bald wieder ein unheimliches Schweigen ein.

Es gibt stumme Dinge zwischen engverbundenen Menschen, die, ohne daß man sah, wie sie so groß wurden, unversehens, urplößlich, zu der Stunde, da sie auf ihrem gewissen Punkt angelangt sind, eine Scheidewand zwischen beiden Teilen zu errichten drohen, — Dinge, die, sollte man meinen, mit einem einzigen, offen heraus bekannten Wort noch beseitigt werden könnten. Und doch ist es jedem Teil unmögslich, dies Wort, das den düstern Bann sprengt, zu sprechen. Und dann kommt ein Augenblick, wie unter einer dämonischen Macht stehend: wo ohne

eine gesprochene Silbe, ohne ein Geschehnis, welches Dritte bemerken könnten, ohne die Bewegung eines Gliedes, aber nichtsdestoweniger allen Beteiligten gleichzeitig fühlbar, eine Mauer sich aufrichtet, ein Riß in dem Vande sich vollzieht, das bisher scheinbar unzertrennlich die Seelen umschlungen. Ein Riß, in diesem einen Augenblick geschehen durch seelische Vorzgänge so besonderer, so unendlich zarter und geheimznisvoller Art, daß die Sprache nicht fähig ist, sie auszudrücken.

Sold' ein Augenblick war jett zwischen die Freunde getreten; ein Riß vollzog sich in diesen Mi= nuten zwischen Moralt und ben beiden Undern. Gie standen gerade unter einer Laterne, und bas naffe Pflaster warf den Lichtschein zurück unter ihre Schirme. Da las Moralt auf ben Gesichtern ber Beis ben beutlich bas Unfreie, in bas sie durch ihn geraten waren. Gin Stich fuhr zuerst in sein Berg, bann fant langsam ein Stoff und Druck, wie bas tiefe Binabbringen eines schweren Gewichtes, seine Bruft abwärts und blieb wie eine furchtbare Laft, wie eine physische Beengung bort liegen. Und ein Blid, scheelüber, halb Entsetzen, halb Groll, glitt aus feinen weitgeöffneten, flackerig funkelnden Augen ichen über bie Freunde bin. Den fing Rolmers gerabe auf. Er blicte fofort betreten zu Boben; Solleitner

wich ihm aus, aber auch er hatte ihn im Streifen bes merkt, und sein Gesicht hatte im Wenden einen frems ben, verwirrten Ausdruck bekommen.

Der Pferdebahnwagen war da, der Abschied kurz und verlegen. Moralt sprang auf, und im Davons fahren sah er von der Plattform aus, wie sich die Zwei unter einem Schirm den Arm gaben und nun schnell ihres Weges gingen.

"Also so weit ist es!" murmelte er vor sich hin, während das Rollen und Holpern des schwerfälligen Baggons den Laut seiner Stimme übertönte, — "so weit, daß sie es für nötig halten, mich nach Beradsredung zu behandeln!" Und ein trauriger, unwillsfürlicher Widerwille entstand in seinem Innern gegen die zwei Freunde, eine Scheu vor der ganzen Gesellsschaft, ein Bedürsnis, sich sicherzustellen vor ihnen, vor Allen, vor den Menschen überhaupt; allein, ganz allein zu sein und sich selber anzugehören. Er wollte Niemand beengen mit seiner Person, und er dankte für eine Schonung, die ihn demütigte!

Immer den fremden Ausdruck auf Rolmers' und Holleitners Gesichtern vor Augen, fuhr er, an das Geländer der Plattform gelehnt, davon durch die Nacht, und ein Schütteln und Schauern wie vor etwas, dem er glücklich entronnen, lief ihm über den Rücken.

Am nächsten Morgen war Moralt verreift. Als er zurückfam, hatte er im Hochland ein Häuschen für ben ganzen Winter gemietet.

In aller Gile, und ohne daß die Freunde ein Wort davon erfuhren, wurde seine Wohnung geräumt.

Bon Rolmers, Holleitner und den Nächsten nahm er Abschied unter dem Borwand, daß ihm jest eine Zeit vollkommener Ungestörtheit für seine Arbeit nötig sei und er daher mehrere Wochen, vielleicht auch mehrere Monate in seiner Zurückgezogenheit bleiben werbe. Reiner widersprach. Es kam ihnen selber richtig vor, daß er eine Weile ganz ruhig und allein zu sein trachtete, und sie ließen ihn ziehen mit dem schmerzlichen, aber nicht zu unterdrückenden Gefühl: daß diese Trennung im Augenblick die beste Lösung der Lage, ja das einzig Mögliche sei, wenn in aller Stille mit der Zeit wieder in Harmonie kommen sollte, was — Keiner wußte recht wieso — jest nicht mehr hatte stimmen wollen.

Wohl standen sie Alle im Bahnhof, als er das vonfuhr, wohl war es ein warmes Händeschütteln, und Tino selber hatte für Jeden in der Erregung der Abschiedsminuten einen freundlichen Blick, der von Herzen kam, als aber die Türe des Wagens zugesschlagen wurde und der Zug aus der dumpfen Halle hinaussuhr in den kühlen, grauen Herbstmorgen, da schüttelte ihn doch abermals, wie in jener Nacht auf der Plattform des Pferdebahnwagens, der befreiende Frost, welcher nervöse Menschen befällt, wenn sie einer großen Widerwärtigkeit entronnen sind.

Sausend, holpernd, klingend schoß ber Zug durch die endlose Bahnhofstrecke zwischen den unzähligen Geleisen dahin und bog dann ab in die freie Ebene. Da war es auf einmal einsam und still.

über den herbstlichen Wiesen, brauf die grauen Nebel brauten, erschien zuweilen ein kleiner, ferner Kirchturm, zog vorüber, hinter eine Erdwelle und verschwand. Dunkle Tannenwälder — struppige Lichtungen — Rehe, die neugierig nach dem sausens den Zuge schauten und dann ins Dickicht sprangen, — Ücker und Stoppelfelder, drüber die Hasen entseilten, — ein Dorf — eine Station. Immer mehr kam der trübe Sinn und das schwere Innere Moralts in eine wohlige Anregung. Ie weiter man sich von München entsernte, desto ruhiger und leichter ward ihm um's Herz. Die Welt schien ihm doch noch ein wenig offen zu sein, selbst für ihn. Die frische Morsgenluft strich herein und kühlte seine Stirn. Er war

allein im Wagen und konnte ungestört nach rechts und links aus den Kenstern sehen. Zuweilen wichen braußen die Mebelschichten auseinander, hoben sich, und in ber Ferne ward auf Augenblicke ein Stud Gebirg in schwachen Umrissen sichtbar. Biertelstunde auf Biertelstunde verrann dem Reisenden fo in ber belebenden und beruhigenden Betrachtung der ganberei. In den Wiesen hinter einem alten, grauen Städtchen weidete eine große Schafherde; ein junger Schäfer in blauem Radmantel fand babei, auf den hohen Stock gelehnt, den hund zur Seite. Da zuckte es Moralt eine Sekunde wie Weh durch die Seele und ein Stud Bergangenheit flog in Blibesschnelle Vild auf Bild vorbei: der blaue Radmantel - Nicolo - ad! fein Bild - feine verlorene Runft — - Grene — -

Zwei Kinder auf dem Rasenbord grad' über der Bahn schrien Hurra, ihre roten Taschentüchlein schwenkend, — Männer, fräftige, malerische Gestalten, schauselten Erde am Eisenbahndamm, — es pfiff — der Zug hielt an — wieder eine Station. Moralts Gedanken waren auf's Neue ganz vom Wechsel der Erscheinungen in Anspruch genommen.

Er frühstückte nach breistündiger Fahrt mit einer Lust, wie er sie zum Effen lange nicht mehr gehabt. Das Gasthaus der kleinen Endstation stand auf einem Hügel. Mit einem tiefen Aufatmen und boch mit einem leisen Gefühl von Fremdsein, mit der unsichern Erwartung des unbekannten Kommenden nach einem schnellen, schroffen Abbruch mit dem geswohnten Vergangenen, schaute er vom Fenster aus rückwärts, nach der Richtung, wo sern hinter Wäldern, dampsenden Wooren und mattblickenden Seen die Hauptstadt lag, die er verlassen. Dieses München, das sich abermals zu dem Winterleben besreitete, welches er nicht mehr zu genießen vermochte, diese Künstlerwelt, die weiter und weiter kämpste, deren Atmosphäre ihn aber nicht mehr gefördert, deren Treiben ihn nicht mehr erfreut hatte.

Und draußen scharrten die Pferde, der Wagen harrte seiner; — vor ihm lag mit seinem stummen Frieden das Hochland. Es war wie das Erwachen aus einem wirren Traum, als er ein paar Tage später nach der besendeten nötigsten Einrichtung zum erstenmal in seinem Verghäuschen aufwachte, und er mußte, wähsrend er zu der rohen Kalkdecke seines Schlafzimmers aufsah und draußen das kleine Vergwasser durch die Stille des Morgens murmeln und plätschern hörte, das hinter dem Hause den Hang herniederkam, sich erst in seinen Gedanken zurechtlegen, wo er eigentslich sei.

Also wirklich hinter ihm die Stadt und die Mensschen? hinter ihm der Sturm all der ermüdenden Besorgungen, die notwendig gewesen waren, bevor et hatte entfliehen können? hinter ihm die umständsliche Reise in das abgelegene Bergdorf, — glücklich gelungen der gefährliche Transport und die Aufstellung seines Flügels, des einzigen Bertrauten, den er mit sich in seine Einsamkeit geschleppt? Ja — Alles hinter ihm, und er da, endlich ungestört und einsam, in einem siedensach versteckten Winkel der Bergwelt. Züge und Züge von Höhen trennten ihn jest schügend von dem, was er geslohen.

Er stand auf mit einem ihm ganz neuen Gefühl, einem Gemisch von Zufriedenheit und wohliger Neusgier, und schritt dann, wie um sich zu überzeugen, daß er nicht träume, daß Alles wirklich sei, durch sein kleines Haus.

Reben feinem Schlafzimmer lag ber mäßig große Mohnraum, in beffen Mitte bas Inftrument ftanb. Ein breites, breiteiliges Fenfter bot vollen Blid über bas tiefer gelegene Dorf, in ben Talgrund binaus und über den stolzen Salbfreis des Gebirges, mahrend eine Ture auf eine hölzerne Laube hinausführte, bie ber gangen Borderseite bes Bauschens entlang lief und vor bem Bohnzimmer ein Stud weit überbacht und mit Holzfäulen zu einem traulichen Aufenthaltsort abgeteilt war. Un ben rankenben Buscheln von wildem Wein hingen zwischen den letten tiefroten Blättern die blauen Beeren. Die paar fleis nen obern Räume bes Saufes ließ Moralt unbenütt; biefe untern zwei Zimmer genügten ihm. In einer fleinen Rüche hing bas nötigste Geschirr; ben schmalen Gang, welcher von der hausture herführte, schmudten ein paar große Birschgeweihe.

Es war Moralt gleichgültig, daß der Zustand bieses Gebäudes etwas verlottert war, daß die beiden Räume, die er bewohnte, mit unschönen Tapeten versunziert waren. Es war ihm gleichgültig, daß er keinen

ständigen Dienstboten gefunden, der zugleich hätte kochen können, sondern nur ein altes Nachbarweißelein aus der nächstliegenden Gasse, die Waber-Nandl, um die nötige Bedienung zu besorgen, und einen Bauernburschen, den Martl, der das Wasser, das Holz, die Gänge in's Dorf übernahm und zweimal des Tages das Essen von der Lammwirtin herausetrug. Das Eine war ja doch gewonnen, unentreißbar gewonnen: Freiheit. Und so war es in diesen ersten Tagen das einzige, große, weite Gefühl seiner Freiheit, was ihn erfüllte und dem er sich völlig, und vorerst weiter wunschlos, überließ. Ach, das nun einen ganzen, stillen Winter hindurch zu genießen! Hier — in dieser großen Natur! Mußte es da nicht endlich besser mit ihm werden?

Seine Zeit verbrachte er vorderhand damit, von seinen Schriften, seinen Büchern, seiner Musik, die noch in Kisten verpackt in den obern Käumen standen, das was er zunächst zu benützen gedachte, herunterzuholen, zu ordnen, sein Wohnzimmer vollends zum Arbeiten herzurichten. Die vorhandene Möblierung war spärlich, nur auf's Nötigste beschränkt. Ein brauner, dünner Teppich bedeckte den Voden, und weiße, zunderweiche, schon sast zur Charpie verzwaschene Vorhänge, über welche er sofort die mitzgebrachten dunkeln seiner Stadtwohnung hängte,

steckten an schmucklosen Stangen über Fenster und Laubentüre. Der Flügel stand wie verirrt in dieser dürftigen Umgebung, und das lange Kanapee von veralteter, steiser Form, mit dem nüchtern braunen Ripsüberzug und den langweiligen, milchweißen Beschlagnägeln schien sich unbehaglich zu fühlen neben dem vornehmen neuen Nachbar. Eine Uhr in großem, viereckigem Holzgehäuse mit prunkvoll ornamentierstem, aber falschvergoldetem Messingüberzug, war das einzige Zierstück der einen Wand. Als Moralt sie aufzog, gab sie sechs tiefe, melancholische Schläge.

Er fügte wenig Schmuck zum Borhandenen. Ein fleines Olporträt, das ihn selber mit zweiundzwanzig Jahren darstellte und den vollen Ausdruck seines das maligen Wesens trug, hängte er, da er es als Ansbenken an einen bestreundeten Maler in Paris von je in seiner Nähe behielt und zudem für seine Rücksversetzung in jene Zeit von diesem Bilde manche Ansregung empfing, dem Arbeitstisch gegenüber. Auf dem hohen Schrank standen etliche zwanzig seiner Bücher, auf einem niederen Kommöden zwischen Fenster und Tür ein paar Stizzen und Photosgraphieen. Wenn er auf dem Ruhebett lag, erblickte er vor sich eine originalgroße, farbige Nachbildung des einen kleinen Engels von der sixtinischen Masdonna, dessenigen, welcher mit dem Köpschen auf den

[11]

beiben übereinander gelegten Armchen ruht. Er entsfernte sie nicht, so gründlich er auch Ölfarbendrucke haßte. Gerade in der Naivität seiner äußersten Wohlseilheit lag bei diesem Bildchen für Moralt ein Reiz; war doch der Zauber der Naphael'schen Empfindung selbst hier, in solcher Verpfuschung, nicht umzubringen.

Seltsam genug aber nahm sich inmitten biefer mageren Ausstattung bes Bäuschens, welches eben nur zum wechselnden Bermietetwerden während ber furzen Sommermonate berechnet war, das Borhans bensein eines Kamins aus. Das mußte wohl ein Mieter auf eigene Roften einft gebaut haben. Gin fleines Ramin mit braunglasserten Tonkacheln und einem schmalen Sims. Daneben in ber Ede ber Dfen, vom Bauern, bem bas Bauschen gehörte, für bie kalten Tage hingestellt, die auch im Sommer bei längerem Regen im Sochland eintreten. Auf bem Raminsims hatte Moralt einen Arug mit Apfelbaums zweigen stehen, welche Anfange zu Knospen zeigten. In dem wiedergekehrten auffallend warmen Berbstwetter hatte er auf der Berfahrt diesen zweiten Trieb bemerkt und die vaar 3weige heruntergeschnitten, mit ber Absicht, fie im Zimmer fünftlich zum Grünen und Blüben zu bringen. Dies die ganze fleine Welt bes neuen Beims.

Das "Berghäusl", wie dieses von ihm gemietete, feit September wieder leerstehende fleine Unwesen hieß, ftand einsam über bem Dorf an ber Salbe. Mit grauem Schindelbach gedeckt und mit Felssteinen beschwert, zwischen benen ein plumpes, breites Ramin aufragte, grußte es mit feinem weißlichen Bemauer und mit bem braunen Holzwerk seiner Laube aus einem verwilderten fleinen Borgarten zwischen uns gepflegten Bäumen berab. Dahinter flieg, gegen Norden schütend, ein gewaltiger Bergfolog empor, aus beffen duftern Föhrenständen in den höchsten Boben nadte Ruppen aufragten. Gin felfiger Pfad führte zu dem Bauschen und lief bann, unter bem Borgartden vorüber, weiter ben Sang aufwärts. Das nächste Gebäude, wohl hundert Schritte unterhalb, mit geschlossenen Läden und struppiger Umgebung, schien Moralt ein unbewohntes, altes Bauernhüttchen zu fein.

In der Tiefe breitete sich das Tal aus, über eine Stunde lang und eine Viertelstunde breit, eine ebene Moodsohle, als wäre es der Boden eines einstigen Sees. Ein fräftiges, schnelles Vergwasser zwischen erlen= und weidenbewachsenen Ufern, von den Gesbirglern zum Holztriften benützt, floß quer mitten= durch. Über dem Talgrund stiegen rings die Vorshügel mit kurzgrasigen Wieshängen empor, in welche

Felstrümmer, Tannenstände und Buschwerk lustige Flecken zeichneten; dahinter das gewaltige Hochsgebirg, in einem erhaben großartigen Areis das Tal umschließend, daß es von der Außenwelt vollständig abgeschnitten, eine kleine Welt für sich zu sein schien. Denn selbst jene Öffnung, die vom Tiefland heraufsführte, war durch die Verge im Rücken, um welche die Straße sich mehrfach hereinschlängeln mußte, wie durch vorgeschobene Kulissen verdeckt.

Und über diesem abgeschlossenen Hochlandswinkel lag jetzt, nach den kalten Tagen des Oktoberansangs, wieder eine sonnenmilde Spätsommerluft, welche die Felswände und Zacken mit weichen Schimmern umswob und die welken Wiesen der Hänge in sammtweiche, goldig verschienene Farben kleidete.

Friedlich regte fich unter ben Fenftern bas Leben bes Dorfes. Im warmen Schein ber Berbstsonne, Die Tag für Tag aus einem wolfenlos blauen Simmel niederstrahlte, fette sich Tino um Mittag gewöhnlich auf seine Laube und sah hinab. Da blinkten ringe im weiten Tal die hundert grauen Dacher ber Baufer und ber zerftreuten Beuftabel. Un ben tiefern Ban= gen tonten noch immer bie Gloden einzelner fleiner Berden, und ein geschäftiges Rauschen, Rlopfen und Bammern brang herauf aus Gaffen und Lanbichaft. Die Weiber legten ihre Bafche an die Sonne in bie Wiesen, die Männer zimmerten ben Winterstall für die Schafe vor den Scheunen draußen zurecht. Mus einzelnen Tennen erscholl das rhythmische Rlopfen der Drescher, ihrer brei, ihrer sechs, ihrer acht. Moralt liebte ce, fie zu gahlen. Er erriet mit Sicherheit Die Bahl ber Drefcher aus bem Rhythmus bes Klopfens.

Schlank wie ein Pfeil stieg der Turm der Dorfstirche in die reine Luft empor und zeichnete sich mit seinen Schieferziegeln in bläulich metallischem Glanz ab auf dem weißen Duft der hohen Schneehäupter, die dort drüben den Horizont abschlossen. Und die

Türen und die Fenster der Bauernhütten standen weit geöffnet. Bunt im Schmuck ihrer letten Blüten prangten die Blumenstöcke auf den Simsen, während ein leiser Luftzug einzelne farbige Blätter von den Bäumen löste und in freundlichem Spiel auf die Dächer streute.

Bu ben beschaulichen Stunden, die er so auf seiner Laube verbrachte, kamen bald die näheren und weiteren Wanderungen, welche er, angelockt burch die einsame Pracht der Gegend, täglich unternahm. Boll wechseln= ber Eindrücke und doch von einer Grundstimmung, hatten sie in dieser ersten Zeit alle nur die eine Wirfung auf fein Gemüt: ein Ginlullen in resignierte, milde Melancholie. Durch die verlaffenen Böhen, von benen hirt und Berde ichon abgezogen waren, streifte er bald am liebsten. Reine Seele weitum. Mur bas Wild, das ihn neugierig und erstaunt betrachtete, wenn er über einen der hügeligen, welligen Grashänge heraufklimmend, plöplich in ein kleines Soch= tal trat, wo Rehe mit ihren Jungen oder Hirsche mit ihren Tieren beisammenstanden. Mit großen, bunkeln Augen sahen sie ihn an, blieben einen Augenblick flutig und sprangen bann bergan. In ben höheren Regionen sah er zuweilen im Geschröff die Gemsen weiden. Tiefer schon ließen sie sich herab gegen bas Tal, und auf bem hellen Felsgestein zeichneten sich beutlich ihre schlanken Körper mit dem dunkler werdenden Winterfell ab. Immer höher hinauf dehnte er seine einsamen Wanderungen aus; durch die Hochwälder hinan, auf entlegene Alpen, nach wilden Geröllhalden, die nur des Jägers Tritt sonst berührte.

Boch broben über ber Balfte bes gewaltigen Bergrumpfes im Norden, ber wie ein gigantischer Rlog aus vorsündflutlichen Zeiten über dem Dorf aufragte, buntel und tropig, mit wilden, gerriffenen Formen und struppig duftern Waldfleden, fand er eines Tages eine kleine Alm, die von unten gar nicht zu sehen gewesen war. Arm und niedrig, auf einem Wieslein am Felsvorsprung die Gutte, seit bem Spätsommer ichon verlaffen. Auf bem Rafenfleck bavor, bem Talgrund zu und gegen bie schneeigen Firnen hinüberschauend, ragte ein großes, wetter= gebleichtes Golzfreuz ftill in bie Luft. Und um bas verlaffene Buttlein schwirrten im warmen Schein ber Nachmittagssonne ein paar mude, große Rafer. Die Ture bes fleinen, aus roben Balten gefügten Pferchs für die Ziegen und Schafe, welcher die hintere Galfte bes Gebäudes bildete, stand noch geöffnet, bas Buttchen selber verschloffen. 3mar die Laden ber zwei fleinen Fensteraugen waren offen geblieben, und die einzige Scheibe, aus ber folch' ein Fensterlein je bestand, strahlte mild bas Blau bes himmels wieder. Der Wanderer trat an die Tür. Ein einfacher hölzerner Nagel, der an einer Schnur am Türpfosten befestigt war, steckte als Verschluß in einem Ring der Türe, und zu dem kleinen eisernen Schloß ohne Schlüsselloch lag der rostige Griff oben auf dem Valken. Moralt steckte ihn ein und öffnete. Ein Schmetterling, der auf den besonnten Steinen der Mauer geschlummert hatte, flog auf. Die Tür war so niedrig, daß man sich bücken mußte. Ein Kreuz war in ihre dürren, braunen Vretter eingeschnitten und unbeholsene Vuchstaben in Tür und Pfosten zeigten Namen von Jägern und Hirten, welche der Hütte ihren Vesuch gemacht.

Das Innere bilbete einen einzigen Raum und war vom Rauch geschwärzt. Der Wind sang leise durch die Schindeln. In der Mitte des Gelasses ein vierseckiger Hause von Felsblöden, ursprünglich und roh, wie vor Jahrtausenden die Bölfer dieser Lande ihre Herde gebaut haben mochten, wie ein Opferaltar der ersten Bajuvaren. Ein paar Rohlen lagen vergraut in Asche und gelblichem Staub. Lange schon mußte der Hüterbub abgezogen sein. Drüben aber in der Ecke über der harten, einfachen Lagerstatt, drauf dürres Reisig ausgebreitet lag, waren neben dem Madonnenbild und dem Weihwassergefäßchen blinstende Silberdisteln aufgesteckt, und ihre zackigen,

strahlenförmigen Blätter schimmerten noch frisch im Grün, als wären sie erst gestern hingesteckt worden, auf der dunkeln, verrauchten Wand. Gruß eines weichern Sinnes in all der herben, rauhen Ärmlichkeit dieser Hirtenbehausung. Der Nest eines Stoßes Vrennholz, zerstückelte Föhrenäste, lag in der Eck hinter der Tür, und im unverschlossenen Kasten sah Tino die Schüsseln und hölzernen Löffel des Hirten. Welche Dürftigkeit und welcher Friede in diesem Raum! Wie mußte es da zu leben sein ohne Kenntnis der Welt und ohne ein verzehrendes Feuer in seiner Seele, wie er es hatte, — allein mit seiner Bergwelt, seiner Herbe und einem frohgesunden Sinn!

Das farbige Madonnenbilden war der einzige Reichtum in dieser kleinen Welt. Tino betrachtete es mit einer gewissen Pietät; er fühlte sich da einzgedrungen in die Intimität einer herzenseinfältigen Existenz des Friedens und des Frohsinns in Armut. "D Maria, Königin des Rosenkranzes, bitte für uns" — stand darunter in goldenen Lettern gedruckt. Wie oft schon mochte der Hirt diese paar Worte gezlesen haben, wenn er an trüben Tagen, da die Herde eingetrieben war und der Sturm um die Hütte pfiff, auf der Wandbank saß, so mutterseelenallein, und keine andere Unterhaltung hatte, als seine Augen an den Mauern seines kleinen Heims umherschweisen zu

lassen. Wie oft auch mochte er dann den Kalender gelesen haben, von dem das Titelblatt, mit einem leeren blauen Tabakpaket zusammen, noch dort lag, — den Kalender, sein einziges Buch, mit den paar simpeln Geschichten von der Welt da draußen hinter den Felswänden; wie oft auch die Ausschrift des Tabakpapiers und den Preis: "das Paket 16 Pfensnige!" — Bon dem geringen Hirtenlohn mußte ein Kleines wenigstens in Rauch aufgehen! Wie glücklich ein Mensch, dem derlei sein Höchstes bedeutete!

In der dreieckigen Nische der Mauer über der Lagerstatt, die als Behälter diente, entdeckte der einssame Besucher jetzt noch, sorgfältig mit einem Stück Felöstein beschwert, ein vergilbtes Papier, darin lag ein Bild und ein bedrucktes Blatt. Das saltete er auseinander: "Eine kurze Geschichte des traurigen Endes Seiner Majestät, des Königs Ludwig II."

Er nickte, als hätte er sich so etwas gedacht. Bis in die letzte Hütte lebte ja in diesem Vergland die Verehrung fort für den toten Herrscher. Die Vauern, die Jäger, die Hirten, die Holzknechte — alle sprachen sie von ihm mit Vegeisterung, von seinem Tode nur mit Wehmut und Scheu. Etwas Dunkles, was sie nicht begriffen, mußte ihren einsamen Herrn, den sie als größer und schöner und stärfer denn alle anderen Wenschen im ganzen Lande schilderten, plötlich ers

faßt und vernichtet haben. Sein Vild fehlte in keinem Haus, in keiner Wirtsstube; nun traf er es auch hier oben, im letten armen Hirtenhüttchen, samt der Gesschichte des tragischen Endes forglich eingehüllt und aufbewahrt in der Wandnische über der harten Lagersstatt eines Hirtenbuben. Sorgsam legte er es wieder an seinen Ort, verschloß die Hütte und setzte sich draußen auf den Ahornstamm, der die Bank bildete.

Da ragten rings um ihn die Berge in die reine Luft; der Schnee der höchsten Spiken glänzte hoheits, voll herab in die weite, selige Nachmittagsstille der ersterbenden Natur; von drüben aber, von steiler Felsenwand, sah er plöklich, verlassen in des Hochsgebirgs Ureinsamkeiten, ein Schloß des toten Königs niederblinken, — das entlegenste, höchste. Da starrte er hinüber, wie gebannt. Entrückt in lichten Höhen stand es vor ihm da, wie das Denkmal einer unterzgegangenen Märchenwelt; — ein geisterumschwebter Ort, der ein unenthülltes Mysterium umschlossen: die tragische Geschichte einer großen, einsamen Mensschenseele.

Er mußte verweilen und schauen, es anschauen, immerzu, versunken tief in Gedanken, — bis die Sonne sich dem Rande des Gebirges im Westen näherte und das verwitterte Kreuz vor ihm auf dem Wieslein lange abendliche Schatten herüberwarf.

Zuweilen auch wandelte er in den späteren Nachmittaasstunden dem Bach entlang, ber ben Talgrund durchfloß. Beinahe von der Stärke eines Fluffes, zog er in vielfachen Windungen dahin, hier und bort über ein breites Wehr hinabsturzend, oder in zwei Urme geteilt, eine Insel voll Buschwerf bespülend. Un feinen Ufern wuchsen neben den Erlen und Saselstauben, neben fleinen Birfen und vereinzelten Weißdornbuschen prachtvolle Weiden, so fein in der Karbe, so reizvoll und malerisch in den Formen, wie die Weiden auf den Wiesen Sollands, welche die Maler aufsuchen. Auf der hellen, blauduftigen Ferne der Bergwände zeichneten sie sich ab in vornehm graugrünen Salb= tonen, und die ichwärzlichen, fnorrigen Stämme und Uste überschnitten lustig und zierlich in den mannigs faltigsten Zeichnungen die ruhigen Maffen der Farbe. Wiesen und Laub darum her welkten ab; aber hier im Tal nicht mit der lebhaften Buntheit wie droben an den Abhängen, wo Buchen und niedrige Gichen, Efpen und Bogelbeerbaume in allen Schattierungen von Grun zu Rot erglanzten, - nein, stumpfer,

zarter, in müden Olivtönen, in mattem Braun, in schimmerndem Grau. Als einzige scharfe Farbe hie und da ein paar hochragende Zweiglein in glühendem Herbstgelb.

Dazu leuchteten die alten, gebleichten Holzzäunc, welche einzelne Wiesen durchschnitten und bis zum Ufer reichten, in metallischem Glanz auf, in dieser weichen Oftobersonne, und die Stämme der Birken blinkten wie Silber darein. Das helle, klare Bergswasser aber, das im Sommer vom stets abschmelzens den Schnee oder von Gewitterregen bald trüb, bald gänzlich farblos, inmitten der grünen Büsche vorübersgeslossen war, schillerte jest in türkisfarbenem Widersschein des grünlichblauen Kerbsthimmels und zog wie ein funkelndes Band zwischen den ersterbenden, blassen Laubwänden dahin.

Und über Allem eine große Stille, nur vom Mursmeln der Wellen durchzogen. Kein Bogel sang mehr in dieser Jahreszeit, und des Dorfes Werklärm und des Lebens Laute drangen nicht bis hier herüber. Unsgestört, ohne einen Menschen zu treffen, konnte Moralt da wandeln und sinnen.

In all diesem Reichtum von wechselnden Vildern regte sich denn bald auch wieder ein wenig von seinem alten Malerinteresse. Er blieb auf dem Wege des Öftern stehen, hielt die gerundete Hand vor's Auge, eine befonders intereffante, fertige Bildwirkung, welche Die Natur vor ihm zeigte, so vor seinem Blick abzuschließen und zu ftudieren. Er beschäftigte fich auf folden Gangen oft halbe Stunden lang damit, Bilber im Sinne Solleitners zu entdeden, oder bann ließ er sich durch den und jenen abgeschiedenen Ort, welcher feine Phantasie anregte, zu einem längern Berweilen und zum Berfinken in Träumerei verleiten. Dabei entdeckte er bald in sich ein neues Bedürfnis und eine feltsame Fähigkeit, nämlich: sich die wunderlichsten Gestalten und Vorgange in dieser einsamen, landschaft= lichen Umgebung vorzustellen, den jeweiligen Ort vor ihm mit den erdenklichsten phantastischen Dingen zu beleben, welche, wenn er sie hatte aufschreiben wollen, - bas sagte er sich selber - als Ausgeburten einer in's Unmögliche gesteigerten Phantasie hätten erscheinen muffen. Und doch, immer und immer folche Abson= berlichkeiten fielen ihm jett ein! Sein Beift hatte ein halb dichterisches, halb malerisches Bedürfnis, die Stimmung bes Ortes, ber es ihm mit stummem Zauber antat, in einer figurlichen Erscheinung gipfeln zu laffen: eine ureinsame, welke Wieshalde mit felsiger Einbuchtung durch die wunderliche Gestalt eines Greises zu beleben, der, von je hier hausend, alle Zei= ten fennend und alle Zeiten überdauernd, dem ein= samen Wanderer aus bem Felsen entgegentrate und ihm, bem Menschen bes wechselnden Augenblick, in mystisch-tiessunigen Worten vom unwandelbar Ewigsgleichen spräche. Desgleichen in einem bunt ersterbensden, flüsternden Laubgehölz mit einem melanscholischen, stehenden Wasser ein schönes, trauriges, rothaariges Weib in blaßblauem Gewand auftauchen zu lassen, das zur Harfe irrsinnig ein klagendes Lied fänge, von des Lebens Vergänglichkeit und Leere und der einzigen, einzigen Lust, an der sich der Menschen Seele zerbricht: — von der Liebe, der Liebe!

Wenn er bann aus solch' einer halb bichtenben halb malenden Traumtätigkeit erwachte, schüttelte er meist ganz verwundert und betreten den Kopf. War das jest merkwürdig geworden mit seiner Phantasse!

Dennoch versuchte er eines Tages zu Hause, sich zu notieren, was er da droben an einem Berghang in einsamer Großartigkeit gesehen und in sich aufgenommen, — und was er hineinphantasiert hatte. Stubien nach der Natur hatte er ja auch als Schriftsteller zu machen; und was die jeweilige Stimmung eines Ortes ihm spontan im Innern erstehen ließ, schien ihm schließlich doch wert, festgehalten zu werden. Aber der Schrecken! Es war ihm nicht möglich, das, was dort droben mit größter Intensität in ihm aufgestaucht war, was mit greisbarer Deutlichkeit vor ihm gestanden hatte, jest auch nur in ungefähren Worten

wieder zum Bilbe zusammenzustellen. Er sah es, — sah es noch jetzt, wenn er die Augen schloß und den Atem anhaltend, horchend, als käme es aus undeskannten Regionen über ihm, wartete und wartete. Da — es kam: die Figuren, das Äußere, die Farben, die Worte, die Handlung; Alles wollte sich wieder zum Zusammenhängenden aneinanderfügen, wollte wieder werden, werden wie es dort droben saft fertig vor ihm gestanden hatte, ein Augensblickbild, eine dichterische Konzeption. Aber wenn er es schreiben wollte, begann es sofort zu zerrinnen, zu zersließen, war zerlöst, war weg. Entsetz warf er die Feder aus der Hand und starrte auf das mit sinnslosen Worten, mit Satzstagmenten, wie mit Trümsmern eines Bildwerkes bedeckte Papier.

War er denn nicht mehr fähig, in Worte zu fassen, was in seinem Kopfe stand? fehlte etwas an seinem geistigen Apparat?

Er probierte es nun, da das Fixieren dieser flüchstigen Bilder durchaus nicht gelingen wollte, mit der näherliegenden, gegebenen Arbeit seines halbsertigen Romans, um sich zu überzeugen, ob es an seinem Zusstand überhaupt, oder nur an den besonderen Schwiesrigkeiten jener mißglückten Versuche liege, daß er nichts sesthalten könne. Er nahm einzelne Kapitel der ersten Niederschrift vor, begann sie zu lesen und auszuseilen.

Aber bald wurde es für ihn unverkennbar, daß er auch dazu nicht fähig sei. Denn am einen Tage besherrschte ihn eine grausam und unkünstlerisch nüchterne Stimmung, die mit kalter Kritik an dem Dastehenden herumnörgelte und ihn in Versuchung brachte, Alles, was er von seiner früheren Arbeit wieder auf sich wirken ließ, für wertlos, für schwächlich, für erquält zu halten, — und am folgenden Worgen schien ihm im Gegenteil dies und jenes früher Geschriedene so gut, daß er sich sagte, er werde nie wieder die Kraft haben, Gleichwertiges von sich zu geben, und Alles, was noch entstehen könne, müsse dagegen abfallen.

Er zwang sich tropdem mehrere Tage hintereinsander zur Arbeit, versuchte, versuchte; denn die Energie, rief er sich zu, ist noch die einzige Retetung! Draußen leuchtete weiter und weiter das goldige Licht, webte weiter und weiter der milde, lockende Spätherbst und lud zum wohltuenden, heilenden Wandern, während nach kaum zweiwöchiger Ruhe in den neuen Verhältnissen und in dieser schönen Natur der ganze Mensch bereits auf's Neue dem unheilvollen Brüten verfallen war.

Wie war es nur möglich, fragte er sich, daß er jett, wenn er sein angefangenes Werk zur hand nahm, immer über ber Sache stand, fritisch und fühl, wo er boch vollständig darin zu steden nötig hatte?

[12]

Jener Stoff, ben er im noch ungeschriebenen Teil gu behandeln hatte, war boch verwandt genug mit dem Stoff, ben fein eigenes jegiges Leben, fein eigener Bustand ihm täalich lieferten! Dort im Roman ber junge Mann in ber Weltstadt, ber, Die Schuld in ber Seele, menschenschen, mit Gott und fich und ber Welt gerfallen, seine Tage in einer ärmlichen Mansarde gesell= ichafteflüchtig verbringt, ober zu einzelnen Stunden weit über die Testungswerke von Paris hinaus ins Freie ber Landschaft flüchtet, um an ber Natur fich aufzurichten, und der bennoch die Rraft zum neuen Aufnehmen des Lebens nicht findet, - hier er, Tino felber, in einer ahnlichen Menschenscheu und Ginfamfeit, und mit Stimmungen, welche wahrlich bas Nach= fühlen ber Zustände eines mit sich zerfallenden Men= ichen wohl hätten begünstigen fönnen. Und bennoch, bennoch, in dieser benkbar fruchtbarften Konstellation feine Gedanken, feine ichopferische Rraft!

Ein ganze Woche verzweifelter Bersuche, unabs lässigen Bonsvorne Anfangens, verschiedenartigsten Ansfassens einer und derselben Sache, — es war wirks lich nicht möglich! Es entstand nichts Brauchbares, und Tino fühlte nur von Tag zu Tag störender im Ropf einen dumpfen, beengenden Druck.

Eines Morgens, als er erft eine Biertelftunde am Schreibtifch fag und unnüterweise wieder und wieder

an einem Bogen weiterzuschreiben versucht hatte, stand er auf, bleich und ftarr, und nahm seinen Sut.

Durch bie Köhren über seinem Bauschen flieg er, wie mit einer Peitsche getrieben, bergan. Es war neblia an diesem Morgen, und ein fühler Frühwind trieb die Wolfenstreifen in eiliger Flucht zwischen ben Stämmen hin. Aber Tino war es schwül und bumpf. Er flieg empor bis zum erften Sagersteig, ber in beträchtlicher Bobe quer ben Bergfamm entlang lief, und blieb bann stehen. Das Dorf und bas Tal lagen jest weit unter ihm; hier oben herrschte volltommene Stille. Da warf er feinen But neben fich auf ben Boben, ben durre Nadeln und zerbrochenes Beaft bebedten, und feste fich auf eine querüber gefturzte Tanne. Die hand an den Ropf preffend, wo er immer biesen beengenden Druck fühlte, schaute er lange vor fich hinaus, ben Blick leer, ohne etwas Bestimmtes zu betrachten. Gein bunfles Baar fiel ihm über bie Band; die mar fo bleich wie fein Besicht.

Wie war das heute abermals gewesen, als er zu arbeiten versucht hatte! Nichts hatte sein Kopf hers gegeben! Stumpf, leer hatte er seinen eigenen Gesstaltungen gegenübergesessen; — er hatte nichts emspfunden für sie, nichts, hatte nichts sich regen gefühlt, als ein wachsendes Entsetzen über sich selbst. Und wenn das nun so fortginge? Was dann? Ein Ges

banke machte ihn einen Augenblick den Atem anhalten vor Schrecken, und er starrte hinaus, als sähe er dort — dort — zwischen den Tannen in der Luft plötzlich etwas Ungeheuerliches, Unertragbares sich aufrichten: wenn seine Schaffensfraft zerstört wäre?

"Aber nein, nein!" schrie er, — es war ja unmöglich. Wodurch denn follte sie zerstört sein? Durch feine Erlebnisse und deren Folgen? Aber bas hatte er boch gerade fo befämpft, hatte immer sein armes, verwundetes Persönliches hintangesett, gewaltsam unterdrückt, um aus allen Stürmen, aus allen traus rigen Dunkelheiten nur um fo reiner, fcmerzgeläuterter seine Runft zu retten! Ober burch die langere Untätigkeit während der letten Zeit in der Stadt? Da mußten ja die Kräfte jett, wo wieder Anregung durch neue Umgebung gekommen war, just frischer sein! Ober hatte er benn je so gelebt, daß er nun dafür zu bußen brauchte? Die! was hatte er benn überhaupt bisher vom Leben verlangt, von vollem Untertauchen in Genuffe und Freuden? Was hatte er für fich gefordert von all bem, was Andere in seinen Jahren gierig beischten, was fie erst Leben nannten?

So viel wie nichts! Sein Anrecht an's Menschens glück hatte er zurückgedrängt, und als er es einmal im edelsten Sinne geltend gemacht, einen Schlag in's tiefste Herz erhalten. Und nun, nun wollte ihn einen Augenblick lang ein dunkles Ahnen überkommen, daß es mit ihm bergab gehen könnte, daß etwas in ihm wachse, ein Berhängnis, ein unabweisbares, düsteres Geschick.

Er lief hin und her, den entsetzlichen Gedanken in seinem dumpfen, schmerzenden Ropf herumwälzend.

Er setzte sich wieder. Nervös stocherte er mit der eisenbeschlagenen Spitze seines Stockes in der schwarszen Walderde herum.

"Was ift bas nur für ein Leben?" fragte er fich in plötlicher eisiger Nüchternheit. "Wo bin ich nun hin= geraten, bevor ich im Leben ein einziges von all bem heilig Gewollten habe zustande bringen können? Wo bin ich angekommen, bevor ich auch nur das geringste genießen konnte von dem Glud, worauf der Armfte Unspruch zu haben glaubt? Nichts als ben Reichtum einer echten Menschenseele habe ich gehabt, um ftarfer zu leiden als tausend Andere, und die wenigen Freuben, welche unsereiner rein haben kann, als seltene, göttliche Strahlen durftig und felig in mich hineingufaugen in ber langen, langen Finsternis. Und nun will diese Finsternis zunehmen, es wird Macht, und feiner jener Strahlen bringt mehr bis zu mir. Der helle Schein, der mich freundlich geleitete auf dunkeln Wegen: bas milbe Leuchten einer bichterischen Gabe, es erlischt, und ich bleibe hilflos, blind und verhun= gernd in der öden, grausigen Nacht! Gott, Gott! was willst du mit mir?"

Sein Blick war irr. Er hielt es nicht mehr aus an diesem Ort. Er sprang auf und lief weiter. Etwas Wildes war in seine Bewegungen gekommen. Er wußte nicht, wohin er ging. Immer bergauf, daß sein Atem keuchte. Und mehr und mehr war ihm, als hätte sich — unerträglich! — ein bleierner Reif um seine Stirn gelegt. "Wär's Wahnsinn, was mich langsam, wachsend, faßt?" Jammer malte sich auf seinen Zügen, und er lief wie sinnlos immerzu, — bergauf.

Am späten Abend erst kehrte er heim. Er war gelaufen über Alphänge und Geröll, hatte nichts gesgessen und nichts bedurft, er hatte nur das eine, ruheslose Bedürfnis gehabt: beständig den Ort zu versändern.

Den ganzen Tag war der Himmel über ihm nicht hell geworden. Der Nebel war zögernd in die Höhe gestiegen und hatte droben eine undurchdringliche graue Decke gewoben, bleiern und müd, die Moralt so beengend vorgekommen war, wie die Decke, welche er über seinem schmerzenden Gehirn zu haben vermeinte. Hinter den Bergen Tirols war es langsam herausgezogen mit weißlichem, sahlem Gewölf, dem Berkünzdiger des Winterschnees, und ein frostiger Wind hatte über die Hänge dahergestrichen.

Am Nachmittag war Moralt auf der Höhe eines Bergkammes gesessen, der zu beiden Seiten mit verzgilbenden Matten steil zu Tal absiel, und hatte lange hineingeschaut in all das Bergehen der großen Natur. Da und dort im Teppich des welken Grases standen vor ihm kleine Gruppen von Laubholz, zitternd mit

ihren letzten Blättern und wie Schutz suchend angelehnt an bichte, dunkle Tannen. Die kühlen Wolken waren dann tiefer und tiefer herabgekommen. Sonnenlos, schwermütig, starr hatte es sich auf Alpen und Wald gelegt. Die letzten Laubsammler hatte er mit ihren hochgefüllten, riesigen Leinwandtüchern die Hangwiesen bergab gleiten sehen, sausend in tollkühnem Wagen. Sie waren heimwärts geeilt mit ihrer trockenen Streu vor dem nahenden Schnee.

Nur das ferne Rauschen der niederstürzenden Bergbäche hatte einen Laut gegeben in die große Erstorbenheit, und ab und zu war verloren ein Alingen zu dem einsam Sitzenden heraufgedrungen: die Glocken der wenigen Kühe, die tief im Tal noch weideten.

über ben Grat hatte er eilig einen Hirsch ziehen sehen, hinter ihm zwei Tiere, ben schonenden Wald suchend, instinktiv fliehend in's Tannendunkel vor der traurigen Zeit des Hungerns und Frierens, welche da drüben herannahte für sie. Lange hatte er ihnen nachgesehen. Als die Tiere im Wald verschwunden waren, und der Wind eisig von den Köhen herad zu pfeisen begonnen hatte, als es dahergezogen war, grauer und trüber, hatte er sich erhoben und zu Tal gewandt. Die welken Blätter hatte es jest über sein Haupt dahingewirbelt und die roten Beerenbüschel

geschüttelt in ben Gestrauchen. Das hatte ihm wohls getan, - er liebte ben Sturm.

Entblößten Hauptes war er die Hänge hinunters gesprungen. Ein ungeheures Lebensgefühl hatte ihn einen Augenblick gepackt: ach! Alles, Alles was ihn bedrückte, über den Hausen werfen, in den wildesten Gewalten der Natur, im Rasen des Orfans oder im Donnern der Meerflut vergessen, was seines Lebens Gram war, im gewaltigen Kampf mit den Elementen um's nackte Leben nur einmal ganz Mensch sein, sich fühlen im Augenblick, ohne Muße zu andern Gestanten!

— Jest, spät am Abend, langte er zu Hause an, ermüdet und hungrig, und in seinem Innern war es nach bes Morgens Jammer und des Abends Stürmen wieder still.

Auf dem Tisch fand er das Gedeck zum Abendbrot bereit und dabei einen Brief. Er ließ sich auftragen und verschlang mit einem gierigen Hunger, was die alte Nandl ihm brachte. Während der Teekessel vor ihm zu summen begann, las er, was Rolmers ihm schrieb. Er wendete bald knisternd und ungeduldig die Seiten. Sein Antlit hatte zuerst ermüdet gesschienen von den Anstrengungen des Tages, seine Augen, auf die Buchstaben geheftet, hatten nicht das glänzende Feuer von einst gezeigt. Aber während er

las, verschwand diese Müdigkeit der Züge, schien dieser matte Blick sich am Inhalt der Blätter zu ents zünden.

"Mein lieber Tino!" schrieb Rolmers, — "du sollst doch wissen, daß ich durch dein hartnäckiges Schweigen beunruhigt bin. Seit drei Wochen bist du fort, und keine Silbe auf zwei Briefe von uns!

Dazu erfuhr ich gestern, daß du deine hiesige Wohnung aufgegeben, deine Sachen in Verwahrung gestellt, aber deinen Flügel mitgenommen habest. Ist
benn das gleichbedeutend mit einem Wegzug von
München überhaupt? Warum sagst du mir von solchen
Entschlüssen nichts mehr? Lieber Freund, das sind
Schrullen! Renne dich nicht in einen neuen tranthaften Ratenjammer darüber, daß in der Stadt die Arbeit nicht so vorwärtsgehen wollte, wie du, ungeduldiger Mensch, es verlangtest. Probier's in Ruhe
auf dem Lande, aber verbrenne doch nicht gleich die Schiffe hinter dir! Solche schroffe Maßregeln erschiffe mich. Und weshalb heimlich? Du mußt doch
wissen, wie sehr wir Alle dich verstehen.

So laß mich jetzt hören was du treibst! Ich bitte um so dringender darum, als mir eine unerwartete Anfrage die Aussicht eröffnet, von einem Tag zum andern nach Paris zu müssen; vielleicht bis über Neujahr hinaus. Thomassen, der Käufer meines Vildes, will ein Seitenstück dazu haben und wünscht, da er selber den Winter in Paris verbringt, daß es unter seinen Augen entstehe und zugleich im Eindruck des ersten Vildes, das er nicht wieder hergeben möchte.

— Und noch ein nötiges Wörtchen, Tino! Wenn du so sehr das Bedürfnis empfindest, dich um der völligen Hingabe an deine Arbeit willen von Allem freizumachen, was zerstreut und zersplittert, — hättest du dann nicht besser getan, auch deinen Flügel zurückzulassen, auf dem du so manche deiner reichsten Stimmungen verschwendest, der dein Feind zu werden droht, so vollkommen wie du unter seinem Zauber stehst?

Sei in beinen energischen Entschlüssen nun eins mal ganz energisch und beschränke dich während beiner dortigen Klausur wirklich nur auf diesenige Kunst, die du endgültig erwählt hast. Tu' es mir zulieb!

Ich nehme mir viel heraus, nicht wahr? Ich könnte wissen, was die Musik dir ist, wirst du denken, — und könnte mir sagen, daß sie dem Einssamen doppelt so viel sein muß. Gewiß! Aber ich kann mir eben auch die Gefahr nicht verhehlen, die in der Art liegt, wie du dich ihr hingiebst. Zürne mir nicht! Und fühle, daß die Entsernung der paar

Meilen und die Trennung durch ein paar Bergblöcke mich nicht hindert, dein alter Mahner Rolmers zu sein."

Moralt faltete den Brief zusammen und legte ihn beiseite. Es war ihm unbehaglich geworden. Diesestreue Zusihm-Halten der Andern störte ihm das Gesfühl der Geborgenheit.

Nachricht von sich sollte er geben? Ha, wahrlich heute der richtige Tag dazu! Er ging unruhig, aufsgestört, nicht wie durch einen bloßen Brief, sondern wie durch einen ungebetenen Besuch, auf dem braunen Teppich hin und her, ungeduldig dessen langweiliges Muster betrachtend. Die Lampe brannte ihm zu hell, er stülpte einen farbigen Schirm darüber; er zog die schweren Borhänge zusammen und besahl, im Kamin Feuer zu machen. Er brauchte Wärme, brauchte das Gefühl, daß er für sich, daß er zu Hause sei.

"Was?" murmelte er, immer den Teppich ums wandelnd, — "meine Musik follte ich aufgeben? Das verlangt Rolmers von mir?"

Er setzte sich sogleich hin und schrieb an den Norsweger zurück. Diese Störung mußte ihm vom Halse. Mit der sofortigen Antwort an die Freunde sollte sie wieder fort aus seinen Gedanken. Hastig flog die Feder über's Papier. "Es ging ihm gut. Die Stille und die Natur des Hochlands waren ihm sehr wohltuend,

bas viele Wandern anregend. Sie follten ihn nur ruhig eine gute Weile einsiedeln lassen; es könnte nichts Vorteilhafteres für ihn geben im Augenblick. Zu Rolmers' neuer Bestellung und der Aussicht auf Paris wünschte er alles Glück; hoffentlich dauerte das Fernsein nicht allzulange.

Die Musik — störe ihn nicht; er vergeude nicht Kräfte an sie, sie gebe ihm im Gegenteil solche. Rolsmers wüßte doch aus eigener Erfahrung, wie nötig sie Alle zuweilen hätten, sich an einer Schwesterkunst zu erfrischen. So, wie sein Leben jest eingerichtet sei: mit der Gewißheit, ohne Störung durch Besuche auf längere Zeit seiner Arbeit leben zu können, sei die wichtigste Bedingung erfüllt, die zur Zeit für ihn bestanden hätte, und die Freunde könnten ruhig sein."

Er überlas, ganz gegen seine Gewohnheit, das Geschriebene nicht mehr, adressierte das Billet in Eile und legte es weg. Dann stand er auf, und als müßte er sich schüpend vor einen teuren Menschen hinspflanzen, den man ihm rauben wollte, setzte er sich vor den Flügel und begann dessen geliebte Tone zu rühren.

Der Wind braußen war zum Sturm angewachsen. Er fuhr mit Macht die Berglehne entlang und um die Mauern des Hauses, einen harten, gefrorenen Schnee in schrägen Streifen wider die Scheiben werfend.

Von dem Brausen begeistert, von Rolmers' Berslangen zu Troß gestimmt, durch die Rückschau auf die Rolle der geliebten Musik in seinem Leben — dieser Musik, der er sein Ringen und Leiden, seinen Jubel und seine Fragen so oft vertraut — zu einem wilden Bedürsnis getrieben, sich auszuphantasieren, begann Woralt zu spielen. Und als wüchse er, seit die Töne ihn umrauschten, zu Krast und Größe empor, als hetzen sich gegenseitig Sturm und Spiel, ward er lauter, gewaltiger, baute er leidenschaftlich auf, wie sein Leben ihm jetzt erschien. In eine schmerzliche Wollust spielte er sich hinein. Er schien völlig darin zu versinken, schien in der Gewisseit, daß die Musik ihm blieb, daß er sie halte, sie besitze, ganz unterstauchen zu wollen, — unerfättlich, unerfättlich.

— — Plötlich brach er ab, sprang vom Sit empor und stand einen Augenblick aufgerichtet in dem todstill gewordenen Raum. Der Schlag seines Herzens war das Einzige, was er vernahm.

"Mein!" fprach er laut ins Leere, — "mein Spiel, meinen Flügel, die nehmt Ihr mir nie!"

Dann schritt er zum Fenster und schlug, wie um aufzuatmen, die Vorhänge außeinander.

Bon drüben starrten, kaum noch erkennbar, die Wände des Gebirges herein, schon leicht überschneit, und unten im Dorf glommen in den Hütten die Licht-

lein auf. Schneestreisen trieben wechselnd vorüber und verhüllten auf Augenblicke das eindämmernde Bild, während in einzelnen Wellen, verweht vom Wind, die Klänge der Abendglocke zum Berg heraufs brangen und Landschaft und Menschen den ersten winterlichen Feierabend kündeten.

Im Dorfe hießen sie den Fremden im Berghäusl, deffen Name ihnen nicht geläufig werden wollte, nur "den Bleichen".

Sie grüßten ihn zutunlich, wenn er durch die Gassen ging; aber wenn das am Ansang seines Aufenthaltes fast täglich vorgekommen war, so wurde es nun immer seltener. Ja, es sing einzelnen Leuten an aufzusallen, daß er ihre Begegnung zu umgehen, dem Gegrüßtwerden und Grüßenmüssen auszuweichen trachtete. Auch traf man ihn oft unerwartet an irgend einem abgelegenen Ort, weit droben im Holz, oder hinten in der wilden, unbewohnten Talenge, draus das Flüßchen hervorbrach, wie er sinnend am Wasserstand oder unbeweglich auf einem Stein saß. Wenn er Tritte hörte, erhob er sich und ging davon. Es mußte ein ganz besonderer Herr sein; am Ende war er tiesssinnig, — sagten die Gebirgler.

Die Waber-Mandl und der Martl wußten nichts zu berichten, als daß er daheim eben immer studiere oder dann auf den Bergen herumgehe, daß er zuweilen bis tief in die Nacht eine Musik mache, davon sie nichts verstünden. Es sei nicht zum Tanzen und geistlich sei's auch nicht. Und eben gar so allein sei er immer, und nichts als Bucher und Bücher um ihn her.

Bei der Lammwirtin, wo er in den ersten Tagen gewohnt und gegessen hatte, bis sein Häuschen einsgerichtet gewesen, und wo er später noch ein paar vereinzelte Male erschienen war, hatte er sich seit Wochen nicht mehr gezeigt. Sie hatte ihm mehrmals durch den Martl einen Gruß geschickt und am Kirchsweihtag mit dem Essen von ihrem Festgebäck; er hatte dagegen ihrem Mädchen ein seidenes Kirchweihtuch übersandt, — dabei war es geblieben.

— Ja, Moralt scheute jest den Berkehr. Er hatte sich selber verloren für den Augenblick und hatte dar um keine Sicherheit den Menschen gegenüber. Er wußte nicht, woran er war. Er fühlte sich im Kopf unfähig zur Arbeit und körperlich doch zu gesund zum Aufgeben der Hoffnung: daß das ungestörte, stille Leben mit der großen Natur auf die Dauer nicht doch seinen Zustand zu bessern imstande sei.

So ließ er einstweisen die Dinge gehen, wie sie gingen, lebte wie es ihm die Stunde eingab und wartete, was sich entwickeln würde. Aber mit Mensichen umgehen, das — das konnte er vorderhand nicht!

Der November war mit strahlendem Sonnenschein und abermaliger spätsommerlicher Milde erschienen, also daß der bereits gefallene Schnee in wenigen

[13]

Tagen wieder hatte zurückweichen muffen bis in die hohen Regionen hinauf. Kaum die obersten Säume der Hochwälder blieben noch leicht überstreut, das Tal dagegen und die Hänge schimmerten auf's Neue in herbstlicher, weicher Farbenpracht; etwas blasser jetzt und welker, seit der kalte Schauer drüber gegangen, aber dennoch so sammtig und trocken, wie man es um diese Jahreszeit kaum erlebt.

Tino wanderte wieder von früh bis spät. Sein regelmäßiger Abendspaziergang war jetzt der Talsgrund. Wohltuend weit sah er da vor sich hingedehnt den eintönigen, weichen Teppich, halb Moos, halb kurze Kräuter; da und dort zerstreut ein paar Blöcke, in uralter Zeit herniedergestürzt von den Bergen. Weiß und grau, wie gebleicht von Sturm und Sonnenbrand der Jahrhunderte, zum Teil auch mit kalkigen Krusten bezogen, lagen sie da, bald größer, bald kleiner, und schwärzliches Moos wucherte sleckens weise dran empor.

Rein Weg von Menschenhand geschaffen führte den Talgrund entlang. Nur das lange Berfolgen der gleichen Richtung von einem Talende zum andern hatte Spuren hinterlassen, die als Pfad dienten. Da, in der weiten Einsamkeit, konnte er ebenso wandern wie droben in den Alphängen: ohne Menschen zu sehen. Keiner hatte hier draußen etwas zu schaffen,

seit die Streu eingebracht war, die von dem binsens und schilfartigen Gras der feuchten Stellen gemacht und in den niedern, über das Tal zerstreuten Stadeln aufgespeichert wurde.

Zuweilen ein kleines Bächlein, zuweilen eine uns vermittelte Erberhöhung, ein überwachsener Felskoloß, gleich einem tausendjährigen Hünengrab, bewachsen mit ein paar dürftigen Birken, das war Alles, was auf der langen Wanderung die Gleichförmigkeit der Heide unterbrach.

Früh sanken die tiefergelegenen Bergwände ringsum in den Schatten; denn die Sonne verschwand
schon am späteren Nachmittag aus dem Grund und
zog die dunkeln Wälder und Felswände langsam aufwärts, den höchsten Spigen zu. Eine milde Rühle
sank dann in das dunkelnde Tal. Fern über dem
Dorfe begannen bläulich helle Streisen von Dunst zu
schweben und hörten wie abgeschnitten bei den letzten
Häusern auf: die Atmosphäre des Lebens und der
Menschen, die in der reineren Luft der Bergwelt sich
ballte und als Dunstschicht über den Wohnstätten
blieb, so gut wie fern drin im Tiefland über den

Tino blieb täglich im Tal, bis die Sonne versichwand. Er liebte es, zuzusehen, wie droben an den Felsköpfen der warme Schimmer auswärts zog, immer

glühender, immer weicher; wie er die Wände vers goldete, den Schnee rosig anhauchte und tiefe blaue und violette Schatten in die Schrunden warf; wie er die letzten, höchsten Spitzen noch gleich einer Glorie umzitterte und dann verschwand.

Erst wenn die Schatten tiefer sanken, trat er den Beimweg an. Eines Birten Ruf, ber einzelne abermals an die unteren Halden getriebene Rühe heim= wärts lockte, fam in unverständlichen, singenden Lauten manchmal herüber, sonft blieb ber Talgrund still. Schnell ward es dunkler. In dem fahlen, arünlichgelb erbleichenden Himmelsraum waren bald auch die letten verirrten Rosenwölklein verblaßt. Die einzelnen Dinge verschwammen, vereinigten sich zu großen dunkeln Massen. Die Gebirge verloren den Wechsel von vorspringenden Blöcken und von Einschnitten und bildeten riefenhafte, schwarze Gilhouetten. Der moorige Grund war nur noch eine dunkle, unbestimmte Fläche, scheinbar ohne Ende, ohne Weg. Rur an einzelnen Stellen blinkte fahl ein kleiner Wassertumpel auf aus dem schwarzen Einerlei, in einem toten Gelb, welches bas lette, ferne Schimmern des Westens aufzusaugen schien.

Wenn der Wanderer dann den Wohnstätten nähers fam, begannen ausgetretene Pfade spürbar zu werden; Bäume tauchten auf; das Rauschen des Flüßchens zog von Weitem her über den stillen Grund, und er fand nach furzem Suchen den flüsternden Weiden entlang, einen Steg.

Zwischen den Obstgärten, die nun kamen, aus der stockdunkeln Masse, welche, noch schwärzer als das Moor, sich dort auf dem Duft hinzog und welches die Dorshäuser mit den tief herabreichenden Dächern waren, glühte der erste Feuerschein auf: durch eine offene Tür die Flamme eines Herdes.

Es war meist finstere Nacht, wenn er durch das Dorf hinaufschritt. Keine Laterne brannte, und es wurde fast ein Tasten nach seiner Berglehne hinüber. Die Menschen, die in der Gasse aneinander vorübersgingen, erkannten sich nicht, aber nach der Sitte des Gebirgsdorfes wünschten sie sich durch das Dunkel gute Nacht.

Doch den Bleichen, wenn er es war, den sie grüßten ohne ihn zu sehen, erkannten sie bald am leichten Tritt und daran, daß er den Gruß so seltsam erwiderte, — so, als wollte er, die Finsternis besnüßend, dem Erkanntsein entschlüpfen.

Balb war die Wirfung der Natur und der Spuren des ursprünglich kraftvollen Lebens, denen Moralt in diesem Bergland überall begegnete, auf ihn die: daß er, statt durch sie belebt, gestärkt und angeregt zu werden, sich erst recht im Gegensatz zu ihnen fühlte. Seine ganze Kraft zu denken, alle Klarheit, die zwisschen den Stunden zunehmender Gleichgültigkeit aufsslackerte, nahm dann stetst die eine Richtung: Bersgleiche anzuskellen, Alles in Beziehung zu seiner Person zu bringen, und so das zu zerstören, was das Aufsnehmen der wechselnden, zerstreuenden Eindrücke hätte Gutes wirken können.

— An einem Morgen, an welchem frisch und beslebend die leichten Nebel das Tal durchstrichen, die nun täglich erschienen und dann vor der Sonne versschwanden, je näher es gegen Mittag ging, wanderte er dem Flüßchen entlang. Die Nacht war kalt gewesen und der Boden ein wenig gefroren. Die herbe Kühle der Luft erquickte ihn.

Er kam an eine Stelle, wo das Wasser in lustigen, eiligen Wellen gegen ein Wehr zutrieb und sich bann

in breiten Gussen barüber hinunterstürzte, — ein rastloses, munteres Jagen und Tosen, kalt und beslebend wie der Novembertag selbst. Dann umfloß es, in zwei Arme geteilt, eine größere Insel, über welche der Weg den Wanderer führte. Dicht ineinsander standen dadrauf Weiden an Weiden; schmal nur zog sich der Psad zwischendurch. Bereits ihrer letzten Blätter beraubt, ragten die schlanken Ruten kahl in die graue Nebelluft. Da und dort war ein Buschel zerflatterter, wolliger Ginsterblumen im Geäst hängen geblieben und klebte nun darin wie ein Bogelnest.

Durch die leeren Büsche hindurch sah man weit drüben, jenseits des Wassers, die langen Reihen von Holzstößen, die dem Ufer entlang aufgespeichert waren und aus dem Treibholz bestanden, welches das Flüßechen den Leuten aus dem Gebirge herabbringen mußte. Dahinter zog sich eine erhöhte Wiese, gleich einem Bahndamm, ein Stück weit durch das Tal, und obenedrauf bewegten sich, schwarz auf dem grauen Nebelsgrund, Männer, welche einen Wagen mit Holz besluden; ein emsiges Schaffen in Kommen und Gehen.

Moralt blieb lange auf der Insel stehen und sah über die zierlichen entlaubten Weiden hin, die ihm heute vorkamen wie Zeichnungen ohne Farbe, sah hinüber zu den Gestalten, wie sie arbeiteten und sich lebhaft bewegten. All dies muntere Leben ringsum

im Wasser und auf dem Damm tat ihm wohl. Er freute sich, daß die da drüben so geschäftige Silhousetten machten, er freute sich, daß es so rauschte und wellte im Bach. Und es wollte ihm selber auf einmal leichter werden.

"Warum benn," zuckte ihm ein Gedanke auf -"bist du an diesem frischen Morgen eigentlich nicht ebenfalls froh, an dem die andern Menschen so munter und soralos ihr Tagwerk tun? Warum läffest bu bich nicht zur Besinnung bringen hier am Beispiel bes ursprünglichsten Lebens und Schaffens, bas sicht= lich alucklich macht: wie toricht es sei, heute nicht für heute zu nehmen, sondern vor- und rückwärts zu schauen? Was hindert dich, irgend eine Arbeit zu tun, zu welcher bir im Augenblick Kraft genug zu Gebote fteht? Wer stimmt bich traurig, wer ift bein Reind? Du selber! Schau, wie war' es anders, freier, erlöft, wenn du vorderhand nur tätest wie Jene, und sorglos abwarten würdest, was später kommen soll! Nichts hindert dich. Wirf ab bein Grübeln, das nichts frommt! Da, da ist dieselbe Natur, Dieselbe Freiheit, berselbe frische Morgen für dich offen, wie für Jene !"

Er stutte einen Augenblick, als zweiselte er; bann atmete er tief auf. "Gott! der Gedanke, daß wirklich Alles so wäre für mich, wie für sie?" Er verwandte kein Auge von den arbeitenden Gestalten; er überlegte, wie es wäre, wenn er hinginge, seine Joppe wegwurse und den Männern anböte, mit zuzugreisen; — — ein traumhaftes Erschauen eines erlösten, frohen Zustandes ging durch sein Gehirn, durch seine Seele.

"Unfroh, unfroh," murmelte er vor sich hin, — "unfroh — ist das Wort, das ich immer suchte, meinen Zustand zu bezeichnen! Ja, unfroh ist mein Sinn, schwer mein Blut. Und warum? Verfolgt mich Schuld? Nein! Also? Zum Teusel doch mit den schwarzen Gespenstern! Frisch, frisch! leben, leben, — nicht sinnen, — leben und arbeiten und froh werden!"

Er schlug einen schnellen Schritt an, wasserausswärts, weiter durch's Tal. Er trat mit fräftigen Tritten die kleinen Eiskrusten zusammen, die sich da und dort über seuchten Stellen am Weg gebildet hatten. Er schwang seinen Stock. "Nur froh wersden! Nur fort mit dem Sinnen! Froh in den Tag hinein! das Schaffen kommt dann von selbst!"

— Am Abend des gleichen Tages schon sah er die Idee, daß er ein Holzknecht hatte werden wollen, für eine Berrücktheit an. Er — ein Holzknecht! Als ob er auch nur drei Tage lang dabei Befriedigung fühlen könnte! Er — in physischer Kraftanstrengung sich Genüge tun, den in jeder Minute seines Daseins das brennende Bedürfnis verfolgte, das Höchste von sich

zu geben, das Beste zu erschaffen, wozu ihn seine künstlerischen Kräfte befähigten!

Aber der Gedanke: in harter Körperarbeit Besfreiung zu finden, wurde ihm wenige Tage später abermals und noch viel stärker aufgedrängt.

Er schritt ein enges Felsental auswärts, aus dem sich ein leeres Bachbett zu Tal zog. Zuhinterst endete diese Schlucht vor einer senkrechten Wand, welche querüber den Talschluß bildete. Schroff ragten zu beiden Seiten die Felsen empor, und oben, in schwindliger Höhe über Moralt, blickten noch ein paar Tannen herein, die am Rande der Abstürze wuchsen. Zu anderer Jahreszeit stürzte hier der wilde Vergbach in donnerndem Fall hernieder. Jest war er beinahe ausgetrocknet und blieb so, bis der Früheling neue Wasser brachte.

In das leere, gähnende Schluchtbett aber waren bereits in grausem, gigantischem Chaos Hunderte von gefällten Tannenstämmen hinabgestürzt worden, welche die mächtigen Wogen, die zur Zeit der Schneesschmelze herunterkommen würden, zu Tal zu schwemsmen hatten. Arenz und quer, wirr durcheinander und übereinander getürmt, hier abwärts strebend, dort emporgereckt, hochaufragend in die graue Schattensluft des Ortes wie die Trümmer eines zerschmetterten Titanenbau's, erfüllten diese Stämme das Felsens

bett; ein Anblick von schwindliger Kühnheit und Größe. Wie droben an einem Block der beinahe senk= rechten Felsenwand noch ein solches Trumm hängen= geblieben war und nun drohend über den Abgrund hereinragte!

Und all dies gewaltige, urwilde Material mußte von Menschenhand, im dienstbaren Berein mit den ursprünglichen Kräften der Natur, aus den einsamen Bergwäldern zu Tal geschafft werden zum Dienste der Menschen!

Wie er fo hineinsah in die starrende Schlucht, drüber fühl und frisch und sonnig der herrliche Winter= tag in der Söhe leuchtete, da pacte es ihn abermals wie ein paar Tage zuvor am Klüßchen. Da hätte er plöplich Rräfte haben mögen, rohe, unbandige Rräfte des Körpers, mit wildem Juhschrei die eisernen haden ergreifen, welche die Riefen des Sochlands, bie Bölzer und Flößer handhaben, und hatte angreifen mögen, die mächtigen Stämme zu löfen, zu werfen, zu legen, wie sie gehörten zum Abwartsschwimmen im Wildstrom bes Lenz. Alles Andere hätte er hingegeben, Alles, in diesem Augenblick; gern, mit Jubel hingegeben gegen dies Gine, nach welchem dieses urgewaltige Bild da unbändiges Sehnen wachrief: gegen ein stropenbed, überftromenbes, jauchzenbes Rraft= und Sinnenleben.

Dem Bleichen fehle es da oben, sagten die Leute nach einiger Zeit und beuteten an den Kopf.

Der Förster hatte ihn im Wald getroffen, wie er laut ein Gedicht hergesagt hatte, und der Hieseler, der im Flüßchen die Forellen sing, hatte beobachtet, daß er viertelstundenlang ohne sich zu rühren in's Wasserstarrte.

Moralt selber begann das unbehagliche Gefühl zu bekommen, daß die Leute, die ihn auf seinen tägelichen Wanderungen trasen, oder ihn unversehens irgendwo überraschten, wo er gerade in Gedanken wersunken stand, ihn nun so merkwürdig ansahen und wie mißtrauisch beobachteten. Fiel er denn auf durch irgend etwas in seinem Benehmen? Er tat doch nichts Auffälliges!

— Eines Nachmittags stand er weit hinten im Flußtälchen an einer Stelle, wo das Gefäll stärker, die Strömung des Wassers beschleunigt war und schaute, weil ihn das Malerische, die Bewegung und das Leben des Elementes freute, lange ins Gewelle. Wie sie kamen, immer neu, immer neu, die Fluten; schwallig und reich und voll von dem eisigen, herrs

lichen Gebirgswasser; wie eine Welle die andere jagte, über die Steinblöcke bahin, und dann weiterziehend mit den andern, im ganzen schimmernden, rauschenden Zuge der Wasser aufging.

Er wollte nun einmal das Leben und das Wandern einer einzelnen ganz genau verfolgen, in ihrem Lauf daher und in ihrem Weiterziehen. Auf einem Steg lehnte er sich über die Brüstung, sah eifrig hinab und suchte sich eine einzelne, große Welle aus.

Wie sie kam: bort hinten, an einem Felsblock vor= überspülend, jest tiefgrun, jest weißlich in ihrem schnellen Lauf; wie sie die entblätterten Afte eines toten Baumes befpritte, ber querüber am Ufer niebers gestürzt war; wie sie näher wallte, einen Augenblick ruhig und glattgewölbt, daß bes himmels Blau sich flüchtig in ihr spiegeln konnte und ein saphirfarbener Schimmer über fie glitt. Dun baumte fie fich boch auf, in bunflem, glafernem Grun, gegen einen neuen, flachen Block, der im Flußbette lag, ihn voll über= strömend, ihre Baffermaffe breit verteilend, daß der bräunliche Fels hindurchschien wie durch eine dice Glafur. Tief fturzte die Welle über Diefen Blod bann herab, um weiß in Bifcht und Schaum zu zerfliegen, in taufend aufsprißende Perlen und Blasen und Tropfen, die in tollen Gebilden übereinander und durcheinander tangten, gantend, fich baumend, fich

überspringend, sich verschlingend, als wären sie lebendig.

Zerflossen, aufgelöst, abermals grünlich, trieb bann der Wasserschwall davon — unter Moralts Steg vorbei, — die eine Welle verloren in den tausend andern Wellen. Da suchte er sich wieder eine neue, die fernher kam, und wieder eine neue, und abermals eine: immer dasselbe, ewig wiederkehrende Schausspiel! Und immer neue kamen, und immer gleich voll rauschte und toste das Wallen und Sprudeln, und immer, immer tanzten unter dem breiten Felsblock die weißen, tollen Schaumkämmchen und sprüften und zankten auf der graugrünen Flut.

Und das tanzte dort nun auch so fort, wenn er längst davongegangen sein würde, sagte er sich. Welch' ein ewiges, frastvolles Leben in dieser toten Materie da — und welch' ein frühes Ermüden, welch' ein Dahinschwinden aller jungen, frohen Kraft in ihm — in einem lebendigen Organismus!

"Menschendasein! — haha!" Er hatte es laut gerufen und schüttelte seinen Kopf.

Da gingen zwei Leute hinter ihm über den Steg; die hatte er nicht kommen sehen. Und die auch schütztelten den Ropf, als sie weitergingen. Der sprach ja schon überlaut mit sich selber, der arme Herr!

- Ein andermal war er hinaufgestiegen, wohl

eine Stunde hoch über bas Dorf, immer zwischen Felsblöcken hin über kurzes, welkes Kraut, in einer blendend schönen Mittagsstunde. Es war, als wollte der November täglich von Neuem zeigen, welche leuche tende Pracht auch er über das Hochland zu breiten vermöge. Zögernd, vom Reif gelähmt, sielen überall noch die letten Blätter in der Wärme nieder, und da und dort flirrte das silbergraue Schindeldach einer Hütte durch die lichtgebadete Luft heraus. Ein fühler Hauch, trot der Sonne, und ein seiner seuchter Geruch von welfen Pflanzen zog den Hang heraus.

Zwischen übereinanbergestürzten Tannen hatte der Bleiche sich hingesett, auf einem kleinen Rasengrund, hinter sich die ansteigende Bergwand, unter sich den Absturz zum Tal, vor sich das ganze Bild der großen, leuchtenden Bergeinsamkeit. Stumm die Natur um ihn und still das Tal. Der Wald hatte seine hellen Laute längst nicht mehr. Nur die Hirsche schrieen majestätisch, wenn der Abend hereinbrach, und ihr Röhren hallte durch den Bergwald zuweilen bis zum Berghäust herab, wie fernes Gebrüll eines Löwen.

Ein Specht flog an dem einsam Dasitsenden vorsüber und lief den Stamm eines Baumes empor, hadend, klopfend in der großen Stille, wie der Totenswurm, der und in lautloser Mitternacht an der Wand der Kammer mit seiner unheimlichen Emsigkeit weckt.

Noch eine überlang lebendig gebliebene Brummfliege summte über die braunen Schwämme daher, welche zu des Bleichen Füßen aus dem umgestürzten Burzels werk emporsproßten. Sie setzte sich auf den menschslichen Arm, putzte sich in der warmen Sonne die Flügel, zuckte hin, zuckte her, schien plötzlich zu ents decken wo sie war — und summte davon.

Er blieb lange so siten, zufrieden mit dem Augenblick, und schaute vor sich hinaus, hinüber zu den Bergriesen. Wenn seine Augen den lichten, schimmernden Höhen folgten, schien ein mildes Feuer in ihnen zu erwachen; wenn er sie senkte und durch das bergwilde Gestrüpp und Geschröff zu seinen Füßen in's Tal niedersah, zog der traurige Schatten über seine Züge, das Erloschene, das Mal des Verfallenseins an eine dunkse Macht.

Jest hadte der Specht dicht über ihm an der Rinde des Stammes, dran sein Rücken lehnte. Pock pock! — pock pock! — der Bleiche drehte wie im Traum sein Haupt und sah hinauf.

Laut zirpte jest seitab zwischen ben Wurzeln eine Grille. Dort eine zweite, im abgestorbenen Gras bes Hangs. Jenes metallene Trillern, jener rätselhafte Klang, der herausdringt wie aus verborgenen Tiesen ber Erde, aus Gewölben, aus Salen und Gängen der Zwerge. Hier heller, bort gedämpster, aber immer

geheimnisvoll und scheinbar immer fern, tief, tief im Boben.

Moralt lauschte hin. Ihm fiel wieder ein, wie er als Kind diesem Tone nachgeschlichen, wie er sich auf den Rasen gelegt, wie er im Sommer in den heißen Kornseldern dem seltsamen Klingen gesolgt war. Hier! — bort! — hatte er sich schnell auf die Kniee geworsen und sein Ohr hingehalten. Die Erde, so hatte er damals gedacht, mußte da hohl sein, und die Schaßkammern, von denen die Märchen erzählten, seien von ihm entdeckt: — man hörte es ja, wie es herausslang aus unterirdischen Käumen!

In diesen Erinnerungen, und ganz vertieft in dies Lauschen, setzte er sich auch jetzt auf den Boden, beugte sich hinab zu der Stelle, wo das Zirpen herkam und blieb eine Weile regungslos, mit dem Ohr gegen die Erde geneigt, liegen. Um seinen Mund begann ein Lächeln zu spielen, herzlich, — wie das eines Kindes.

Da knisterte es plötlich über ihm. Ein Jäger ging vorbei, ber hatte ihn von droben beobachtet und schlug jett, um ihn nicht zu stören, mit kurzem Blick und Gruß eine andere Richtung ein.

Da erhob sich der Überraschte langsam, und eine tiefere Blässe überzog sein Gesicht. Jest würde der wieder erzählen, wie er ihn gefunden, und was begriff so Einer, was er da am Boden gewollt!

[14]

Immer begegneten ihm jetzt Menschen, wenn er die harmlosesten Dinge trieb, die aber für Andere unsverständlich aussahen! — "Harmlos?" fragte er sich erschrocken — "harmlos?" Ja, warum trieb er denn aber jetzt überhaupt so merkwürdige Dinge, welche verrückt scheinen konnten? Er blieb stehen wie sestgewurzelt: Entsetzen! sie hielten ihn wirklich für verrückt, die Leute, — er hatte es dem Jäger ansgesehen.

Einige Tage später entdeckte er zwei Stunden vom Dorf entfernt, in beträchtlicher Sohe, einen einsamen Bergbauernhof, der auch den Winter über bewohnt blieb.

Auf einem Nebengebäude war eine luftige Ausssichtslaube hergerichtet, und Tische und Bänke zeigten ihm, daß da Erfrischungen zu haben waren. Der herrliche Ausblick, den man auf dieser Höhe genoß, und die Ermüdung von dem langen Steigen bewogen Moralt, da Rast zu halten. Ein kleines Mädchen, das allein zu Hause war, brachte ihm das gewünschte Glas Wein und entfernte sich dann wieder, schüchtern und ungewohnt, in dieser Jahreszeit einen Gast kommen zu sehen. Da hatte er Muße, den stillen Alphof und sein idpllisches Leben zu betrachten.

Inmitten alter Ahornbäume stand das langgestreckte, niedere, trauliche Wohngebäude, mit hellen Mauern, oben mit verwittertem Holzwerk. Das schindelgedeckte Dach, mit den schweren Felösteinen drauf, spielte glänzend bläulich des himmels Bläue wieder, und die letten goldfarbenen Laubzweige eines

verwachsenen Apfelbaumes, ber an bieser geschützten Gebirgshalbe länger seine Blätter behalten, als die Obstbäume im Tal, rankten drüber her. Aus dunkeln, blauenden Tannenwäldern jenseits ragten schnees bestreute, schroffe Gewände auf, und weiche, blaue Schatten webten durch das ferne Tal.

Um die hütte graften noch immer ein paar junge Ochsen, und von den nächsten Bangen flingelten hell und bunn die Glöcklein der Ziegen und Schafe. Hundehütte neben der Haustur war leer, und die Sonne ichien tief binein in die ftrobbestreute Böhlung. Der Hund trieb fich hoch droben am Waldsaum herum, von wo er zuweilen herabbellte, und wo Moralt den Bauern Laub sammeln sah. Unter bem Dach hing in langen Bufcheln ber Sanf zum Trodnen; Die anhaltend warme Spatherbstsonne tat ihm noch aut. Auf dem morschen Altan, den wohl niemand mehr zu betreten wagte, lag umgestülpt neben allerlei uns kenntlichem Gerümpel ein alter Lehnstuhl, beffen Beine zerbrochen waren. Der Sonnenschein vergols bete weich sein wurmstichiges Holzwerk, fast mitleidig, als beschiene er einen hinfälligen, greisen Menschen, ber fehnfüchtig die letten milben Sonnennachmittage fucht. Ein Schwarm plumper Fliegen summte um die Bausbant, auf der langfam ein großer Fleck verschütteter Milch eintrocknete, - alle munter, alle

forglos in diefer ungewöhnlichen fpaten Sonnens warme.

Moralt sah still in diesen ruhesamen Spats herbstfrieden hinein.

Wie bald konnte der Winter mit Schnee und Sturm über diese Alp herjagen und Alles dahin sein, was jest in dieses letten goldigen Strahles Gnade ein überlanges Dasein fristete! Rein Mensch kam dann während langer Zeit da herauf; auf Monate blieben sie allein in ihrer niedern Hütte, eingeschneit und abgeschnitten, die paar Menschen mit ihren Tieren. Und die Zither und die Gnitarre und ein paar alte Bücher, vom Ahn vermacht, oft gelesen und jedesmal um Winterszeit von Neuem hervorgeholt, waren dann das Einzige, was sie hatten an Zeitvertreib und Freuden.

— Als Moralt nach langem Berweilen den Hof verlassen hatte und über die gelbgewordenen Matten, der Berglehne entlang, weiterwanderte, das Geläute vereinzelter Kühe um sich her, in der Höhe den stumspfen, stillen Hochwald, in der Tiefe das duftschimsmernde, blaue Tal, da empfand er es wie eine Heldenstat, daß er wieder einmal bei Menschen eingekehrt war. Er nahm sich ernstlich vor, sich öfter dazu zu zwingen; so einzig konnte er die törichte Meinung der Leute widerlegen.

Während er weiterging und sich überlegte, ob er nicht an einem Abend bei der Lammwirtin sich zeigen wolle, zumal sie immer von Zeit zu Zeit wieder freundlich nach seinem Besinden fragen ließ, sah er von Weitem eine hagere Gestalt auf sich zukommen. Über die welke Halde kam sie langsam dahergeschritten, selber fast farbloß; kaum daß sich die blaue Hose und das verschossene, rote Halbtuch von den stumpfen Tönen der Wiese abhoben. Ein leichtes, bläuliches Duftwölklein stieg von der Pfeise empor.

Es war ber alte Geißpeter, ber vierundsiebzigsjährige Hirt. Dürr und greis auf den ersten Blick; aber wenn der Kirchweihtag kam und er hinabstieg in's Dorf und in die Schenke geriet, wo war dann der alte Geißpeter? Jung, beinahe wie die wirklich Jungen, begann er zu trinken, zu erzählen, zu disputieren; sein alter Humor erwachte. Er schnalzte, er schnackte, er juchzte; die jüngsten Madln waren ihm grad recht zum Tanz. Da kannte er keine vierundsiebzig Jahre mehr. Selbst im Schuhplattler tat es ihm kaum ein Junger zuvor.

Moralt hatte ihn kennen gelernt in den ersten Tagen, als er bei der Lammwirtin gewohnt hatte. Damals hatte er sich durch sein Wohlgefallen an des Alten Erzählungen und Späßen bestimmen lassen, ihm die Zeche zu bezahlen, und der Peter hatte ihm

ein lustiges Wiedersehen gewünscht und ihn wohl in Erinnerung behalten. Jest kam er auf ihn zu. Er schien ihn wiedererkannt zu haben.

Aber Moralt wandte sich in plötzlicher, unbezwings barer Scheu geschickt seitab, so, als hätte er sein Herans nahen gar nicht bemerkt — und lief hangabwärts bavon, in der Richtung bes Dorfes zu.

Der alte Mann blieb verdutzt stehen und hielt die Hand über die Augen. Blendete ihn denn diese unsgewohnte Herbstsonne so? — und hatte er sich in dem fremden Ferrn gar versehen? — —

Es dunkelte, als Moralt in's Tal hinabgelangte. Er war unzufrieden mit sich selber; er bereute, daß er dem Alten das getan. Warum war er ihm ausgeswichen? Was hatte das für einen Grund gehabt? War das zu entschuldigen? Nein! Er grämte sich aufrichtig.

Diese Menschenschen mußte überwunden werden; das hatte ja frankhaft überhandgenommen! Er wollte sich dazu zwingen, gelobte er sich.

Dort vor ihm am Wege stand eine Bank, unter bas Buschwerk bes Rains gezimmert; auf die schritt er zu, in der Absicht, einen Augenblick zu rasten. Während er jedoch seine Schritte schon darauf zulenkte, sah er von der entgegengesetzten Seite um eine Bies gung des Weges auf einmal drei Kinder schlendernd

baherkommen. In der Mitte ein Mädden von etwa zehn Sahren, das trug ein Säcklein mit Spezereien auf dem Kopf, zur Nechten ein kleineres Brüderlein, unter dem einen Arm einen mächtigen Brotlaib, über den andern gelegt eine wohlzusammengefaltete neue Joppe. Ein ganz kleines Schwesterlein zur Linken aber hielt das größere Mädchen am Rock und trippelte hinterher.

"Aha!" zuckte es durch Moralt wie Schrecken — "die werden sicherlich die lockende Bank nicht undes nutt lassen!" Er hielt seine Schritte einen Augenblick an: — richtig! der kleine Bub tatschelte auch schon liebkosend mit seinen Händchen das Sitherett, nachdem er schleunig Joppe und Brotlaib hingelegt hatte, und eins, zwei, saß er oben, hängte seine kurzen Beinchen fröhlich pampelnd herab, und die Andern taten dess gleichen.

Was hinderte bas aber Moralt, ebenfalls bort Platz zu nehmen, wenn er rasten wollte? Doch nein! statt zu tun, was er vorhin gewollt, wurde er ratlos und scheu. Borüber mußte er. Sollte er die Kinder grüßen? — überlegte er sich schnell. Oder, salls er so stumm vorbeiginge, wurde er sie nicht erschrecken? Er tat ein paar Schritte vorwärts. Wie ihn der kleine Bub aber mit runden, dunkeln Augen herzshaft ansah und sein grünes Gebirglerhütlein höslich

vor ihm abzog, fagte er bennoch: "Gruß Gott!" — und bie Kinder antworteten freundlich.

"Duß Dott!" plapperte das Kleinste noch schalt» haft hinterher und streckte ihm das Bandchen nach.

Da lief er weiter, erlöst und froh, als ware etwas Gefürchtetes und Schwieriges für ihn unerwartet gut abgelaufen. Raum war er ben Kleinen indessen aus dem Gesicht, so ward er sich bewußt, was er eben wieder getan. Ein schmerzliches Erkennen peinigte ihn.

"Mein Gott," — sagte er sich — "so scheu also bin ich geworden, daß ich Kinder fliehe?"

Er schämte sich vor sich selber. Er nannte sich schwach und unzuverlässig. Unmittelbar, nachdem er einen Vorsatz gefaßt, sah er ihn ja schon wieder gesbrochen. Unwille und Schrecken kämpften in ihm. Jest schwur er sich, fortan doppelt auf der Hut zu sein, nachdem er sich so deutlich ertappt. Er wollte, er mußte bei der ersten Gelegenheit einen sichtlichen und beruhigenden Sieg über sich gewinnen! Und um sich die Möglichkeit abzuschneiden, durch langes Vorsbedenken wieder von der Ausführung dieses Entschlusses abzukommen, ging er beim Eintritt ins Dorf geradenwegs auf das Gasthaus zu, begrüßte die Lammwirtin und blieb den Abend da.

Als er nun faß, plöglich unter Menschen, mar es ihm einen Augenblick, als sei er in eine Falle gegan-

gen, die ihm ein fremder Wille gestellt; — aber bann freute er sich seiner Tat.

Eine fluge und gutherzige Frau wie die Wirtin war, hieß sie ihn herzlich willkommen, ohne weiter viel Aufhebens zu machen. Sie hatte längst bedauert, daß er Abends nie mehr ausging und hatte ihn unwohl vermutet. Mit ihrem Spinnrad fette fie fich an seine Seite. Ein alter Fischer spielte Bither am nachsten Tisch, und ein paar Gebirgler fagen plaubernd um ihn her. Bald kam auch die Tochter, an ber Moralt vom ersten Tag an Wohlgefallen gefunden, mit einem zweiten Spinnrad, und nun ward ihm nach und nach wohl und wohler, in diesem traulichen fleinen Beimgarten. Mit Behagen fpeifte er zu Nacht. Warum machte er das abendliche Zusammensitzen dieser Leute nicht öfter mit? das war doch nicht zu scheuen! - so schien es ihm unter bem Gindruck bes Augenblicks.

Die Männer am Tisch erzählten sich Geschichten, und er horchte ihnen bald zu mit der Freude des Künstlers, der Künstler bewundert. Er staunte wieder, wie er immer gestaunt hatte, wenn er im bayrischen Hochland gewesen war, wie diese Menschen unbewußt dramatische Künstler, plastische Gestalter waren, wenn sie erzählten; — wie sie Maler waren, wenn sie, besvor sie die Tatsachen berichteten, aus einem wahrhaft

fünstlerischen Bedürfnis zuerst die begleitenden Umsstände schilderten, die Einzelheiten aus dem Holzstnechtleben im winterlichen Hochwald, oder von der Jagd auf einsamen Felskämmen. Wie da so ein Gemsjäger ihm aufbaute, was er erschaut und gesdacht, als er zwischen den Wolfen hinaus plötlich in die Tiefe, und hinaus über die Gebirge in's Flachsland gesehen; — wie er den Zuhörer in die Stimmung einführte, die den Einsamen umgibt, der aufschwindlig hohem Geschröff, in den wehenden Nebeln niederfauernd, das scheue Wild erwartet. Wie der Geier freisend über seinem Haupte schwebt, und wie von unendlich fern herauf ein Ton kommt, als läusteten Glocken drunten zu einer Hochzeit, oder Einem zu Grab.

Im Fluge vergingen Tino an diesem Abend die Stunden. Sein Blick war klar, fast heiter; seine Wangen hatten sich nach dem langen Wandern nun in der behaglichen Stubenwärme leicht gerötet. Er fühlte sich wohl; er konnte schweigen, brauchte nur zuzuhören.

Ein Jäger erzählte eben von seiner heutigen Jagd und erwähnte, daß er nie, als in diesem einzigen Herbst, in so später Jahreszeit noch bis an jene gefährliche Stelle habe hinaufgelangen können, wo vor brei Jahren am letten Oktober sein Borgänger von bem Gemsbock über's Gewand hinuntergeworfen wors ben sei.

"Ach, das war schade für den Menschen!" sagte die Lammwirtin zwischen dem Spinnen heraus, — "so ein braver, fleißiger Bursch'!"

"Freilich war's schad', das sag' ich selber," gab der Jäger zurück, — "daß ein solcher Mensch närrisch wers den mußte und so elend umkommen! Dh, den hätte der Gemsbock niemals erwischt, wenn er seinen Berstand noch beisammen gehabt hätte!"

Da richtete sich Moralt, der bisher stumm geblieben war, plötzlich in die Höhe: "Wovon ist er närrisch geworden?"

"Durch eine falsche Lieb' und durch gar nichts ans deres, Herr!" erzählte der Jäger. Er sei ein heißer Bursch gewesen, aber freuzbrav. Darum sei er über der Sache erst tiefsinnig geworden und dann wahnssinnig. Er schilderte, wie der arme Mensch sich das gegen gewehrt habe, wie er aber zuletzt an die gesfährlichsten Orte geklettert sei und die verrücktesten Wagestücke gemacht habe, bis er dabei elend den Tod gefunden.

"Ja, — wenn es Einen einmal angepackt hat, ift nichts zu machen; ber muß baran zugrunde gehen!" schloß der Jäger seine Erzählung und schüttelte in teilnahmsvoller Erinnerung den Ropf. Und nun erzählte Jeder von Einem, der närrisch geworden war, und wie sich das gezeigt, und wie das nach und nach gekommen sei, und von Kuren und Wallfahrten, aber Jeder war zugrunde gesgangen.

Moralt war auf einmal düster geworden; alle Röte war aus seinen Wangen gewichen. Er hatte ein Gefühl, als träuften die Alle in sein armes, geängstetes Gemüt ein unaustilgbares Gift. Er erhob sich und wünschte gute Nacht. Das wußte er: er ging nicht wieder unter die Menschen.

Draußen war stocksinstere Nacht, und die Wirtin hatte alle Mühe, ihm eine Laterne aufzunötigen. In ihrem hin und her schwankenden Lichtschein ging er langsam dorfauswärts, den Kopf summend von schweren Gedanken, den niedern Häusern entslang, unter den alten, weitvorspringenden Dächern dahin, daß der helle Schimmer flackernd bald Fenster, bald Mauern, bald Holzwerk beleuchtete und bald in einer Pfüße der Gasse sich wiederspiegelte. Hinter den Läden hörte er da und dort dumpf noch Geplauder. In einem Hause war Kunkelstube; da tönte Zither und Guitarre, und hinter den erleuchteten Fenstern ein kurzes, zerbrochenes Gelächter. An den angelausenen Scheiben zeichneten sich die Schattengestalten von Dirndln und von Buben ab, welche, den keden Feder-

hut auf dem Ohr, mit dem Rücken gegen das Fenster saßen. Aber Moralt hatte kein Interesse mehr für die Bilder dieser nächtlichen Wanderung durch's Dorf. In seinem Ohr tönte immer des Jägers Wort: "Ja,— wenn es Einen einmal angepackt hat, ist nichts zu machen; der muß daran zugrunde gehen!"

Das Tal, aus welchem das Flüßchen als rauschens des Bergwasser in schmalem Bett hervorbrach, verengerte sich gegen das Hochgebirg zu so sehr, daß die ungeheuren Wände von beiden Seiten einander schließlich fast berührten und eine großartige "Alamm" bildeten, in die des Tages Schein nur noch wie ein sahles Dämmern herabdrang. Auf der linken Seite sielen die himmelhohen Felswände ungangbar jäh ab, auf der rechten kletterte in Windungen ein schmaler Fußsteig den steilen Hang aufwärts, zuweilen an sass senten Wassersällen vorbei, dann wieder zwischen Bäumen dahin, die wie hingestebt die Wand emporwuchsen, — und führte immer höher, immer höher über die tosende Flut empor.

Wo die Schlucht am engsten wurde und die Felsen sich in der Höhe beinahe berührten, erreichte der Pfad einen Steg, der zur jenseitigen Felswand hinüber, von dort mit Treppen auf eine Bergwiese und zu einem versteckten Försterhäuschen am Hochwald führte. Grausig, schwindelerregend schwebte dieser Steg in der einsamen, düstern Schlucht über der Untiese, wohl zweihundert Fuß über dem Bachbett, welches sich das

tobende Bergwasser in Sahrtausenden in die Felsen gewühlt hatte. Grauenvoll schaute es sich hinab von der schwebenden Brücke in die Ungeheuerlichkeit dieser wilden Natur. Die Felswände unterhalb starrten einander von beiden Seiten förmlich an, hier ausgesspült zu glatten, bauchigen Steinmassen, dort in seltssam schrossen Riesengebilden gegeneinanderstrebend, ähnlich jenen scharffantigen Schwammauswüchsen, welche sich an moderndem Gebälke bilden.

Dieser Steg in seiner Schauerlichkeit hatte, seit ihn Tino entbeckt, für ihn eine magische Anziehungsstraft. So oft er ihn betrat, erinnerte er sich aber eines Ganges mit Irene, bei dem er sie auf einer der Isarbrücken gefragt hatte, ob eine hohe Brücke auf sie auch jene seltsame Wirkung ausübe, daß sie einen ebenso unerklärlichen wie unleugbaren Zug in die Tiefe verspüre?

"D schwach, schwach!" hatte sie ihm damals lächelnd geantwortet und ihm dabei fast vorwurfsvoll, als müßte sie mit seiner Frage notwendig einen weiteren Gedanken verbinden, mit ihren dunkeln Augen in's Auge geschaut.

"Schwach, schwach!" — bas war bald gesagt, ber Zug existierte ja boch und lag außer dem Willen ber Menschen, die ihn fühlten. Und ihn, der ihn hatte, verfolgte, seit er im Hochland war, von Zeit zu Zeit eine unbezwingliche Sehnsucht, von diesem Steg der Felsschlucht in die nachtgraue Tiefe zu schauen.

So war er auch heute wieder hiehergestiegen, nachdem er einen ruhelosen Tag verbracht, wieder beständig das Bedürfnis empfunden, den Ort zu wechsseln, und doch nirgends die schwarzen Gedanken lossgeworden war, welche das Wirtshausgespräch vom vorigen Abend in ihm auf's Neue so gewaltsam gesweckt hatte.

"Der Steg, — ber Steg in der Schlucht," — war es ihm schließlich aufgetaucht, — "der gäbe dir Beruhisgung. Im Toben jener wilden Schauer, im Grauen jener dämmerigen Nacht, da wirst du finden, was dir antwortet!" Aber eine bange Schen hatte ihn den Nachmittag hindurch immer abgehalten, dem Gelüste Folge zu geben; ein Mißtrauen gegen sich selbst.

Jest, da es Abend war, stand er bennoch da und schaute fröstelnd hinunter; er hatte dem Locken auf die Dauer nicht widerstanden; er hatte gemußt. Das war eine Empfindung in ihm gewesen, wie der Wirbel in einem Wasser: Der Areis war erst weit, dann zog er sich enger, enger, und immer enger; er mußte mit und fam in's Areisen, und immer schneller und näher, und immer im Areise, und endlich war er da, und — "nein!" hinunter brauchte er jest nicht!

[15]

Nur da sein und hinabstarren und in sich hineinsatmen die Schauer des lockenden Schlunds. Welchen Zauber, welche Macht dieses Ortes über sein ganzes Sein empfand er abermals! Ha, wie das schauerlich wohl tat, den Blick zu versenken in die gähnende Tiese! Unermeßlich der Abgrund, und ewig gleich über dem Tosen serndrunten die Ruhe. Eiszapsensgebilde, gleich Schreckungetümen der Vorzeit, ragten hinein in den grauschwarzen Schlund. Kein Sonnensstrahl schmolz sie jetzt mehr. Moralt schlug mit einem Stein ein Stück weg und warf es hinab. Wie das langsam, langsam zur Tiese schwebte — — es schien ein Flaum zu sein, so lange brauchte es, bis es endslich aufspritzte drunten in der Flut.

Wie sich da endlos Felsbauch unter Felsbauch baute, Sistlot unter Sistlot reihte, und dann schwarze Wände sich vorschoben unter grauen Wänden, bis endlich, endlich in der dämmerigen Tiefe das grünliche Wasser aufschimmerte!

Ein Sich-Bersenken in das Unermeßliche, ein Berslorengehen im Ungeheuren, — das war der Zauber dieses Blickes vom Steg. Und während Moralt hinseinstarrte, ward es ihm allmählich fühler um's Haupt, schien es ihm freier zu werden in seinem armen Hirn. Der Druck, der eiserne Reif um die Stirn, schien sich zu lockern. Er vermochte zu denken, ohne den dumpfen

Stich zwischen ben Augen zu spüren. Wie Gebanken, wie klare Gedanken kam es ihm entgegen aus bem kühlen Hauch der Tiefe. Und ihm war, als besgännen vor ihm emporzusteigen all die offenen Fragen des Lebens, des menschlichen Seins; die Fragen der Seele: wozu wir leben und streben und kämpfen und dulden, und was wohl sein werde mit dem Augenblick des Todes. Aus den Schatten der Tiefe schienen sie ihm emporzustreisen, diese Fragen, auf die kein armer Frager Antwort sindet.

Aber wie der Schlund vor ihm, den nur ergrüns bete, wer sich hinabstürzte, so erschien ihm jest die Frage vom Tod.

"Stürz' dich hinein," hörte er antworten, — "und du wirst Alles wissen!"

Da klammerte er sich mit den Händen an's Gelänster des Steges und schloß die Augen; denn von Sestunde zu Sekunde unheimlicher fühlte er sich gepackt wie von dämonischer Macht. In seinem Kopse rauschte ein Gären und Wallen. Lockend, kosend umstog es ihn, wie mit unsichtbaren, umschlingenden Armen. Seine Kniee fühlte er schwach. Ein schwesbendes Bewegen ging durch seinen Körper, und ein Frieren zog ihm unter den Armen durch, wie beim tollen Herniedersausen auf einer Schaufel.

"Hinein! hinein!" tonte es in sein Dhr — "dann

ist Alles vorbei! Wie das Eisstück schwebte, so schwebst auch du; dann ein Sturz, ein Brausen — und begraben ist dein Leid!"

Unzählige Bilber erschaute er geschlossenen Auges im Flug von Sekunden: — Bergangenes — Künftiges — — "hinunter! hinunter! dann war das alles aus!"

Er bäumte sich auf in Entsetzen und Schmerz. "Nein! nein! Ich will nicht, ich kann nicht! vor mir selber nicht!" schrie er sich zu, durch seinen halb ohns mächtigen Zustand, — "wer einmal ist, muß auch zu sein vermögen, muß tragen können und zu Ende warten!"

Er raffte seine letten Kräfte zusammen und schwankte bavon. Und während er wie ein dem Tode Entronnener, keuchend, als wäre er noch immer nicht gesichert, den Weg zum Försterhause auswärtsklomm, tönte es ihm in den Ohren höhnend mit Irenes Stimme: "o schwach! schwach!"

An diesem Abend vermochte er nicht, sich zur gewohnten Zeit zur Ruhe zu legen. Zu viele Gedanken
durchwühlten seinen Kopf. Die Lampe vor ihm begann schon matter zu leuchten, elf Uhr war vorüber.
Das ausgeschlagene Buch lag unbenützt, es hatte ihn
doch nicht abzulenken, nicht zu beruhigen vermocht.
Die zeitgenössischen Autoren waren jest nicht das
Richtige für ihn. Morgen wollte er es wieder einmal
mit Goethe versuchen; hatte er ihn doch seit Wochen
nicht angesehen, ihn, mit dem er sonst die erste halbe
Stunde jedes Tages zu verleben gewohnt war.

Ach, auch die Bücher begannen ja für ihn bei dieser zunehmenden Verdüsterung ihren Wert zu verslieren. Anstatt ihn zu erfreuen und anzuregen, wurden sie ihm nur eine neue Quelle trüber Gedanken und trauriger Empfindungen. Bei jedem werts volleren Roman, bei jeder guten Novelle eines mosdernen Autors schlich sich nagend die krankhafte Regung des Vergleichens mit seiner eigenen Arbeit ein, kam das Gegeneinanderhalten des Wertes jener geistigen Persönlichkeit, jenes Talentes und des seinigen.

Huch hatte er feit einiger Zeit die Gewohnheit angenommen, große Bogen weißes Pavier vor sich hinzulegen, wenn er eine neue Lekture begann; und bis er ein Buch zu Ende gelesen, standen biefe Bogen mit einer Ungahl von Notigen bedeckt. Gelbst fleine Meisterstücke von Naturschilderung, wenn er irgend= wo auf solche stieß, schrieb er ab, wahrhaft gierig zu erfahren, mit welchen Mitteln, mit welcher Art vorzugehen, ein Anderer das wiedergab, was er vor der Natur als wesentlich empfunden, — ähnlich wie sonst wohl ein Maler das Bild eines Meisters kopiert, dem er nachstrebt, um beffen Technik vollständig zu er= kennen. Aber nicht mit Ruhe, nicht mit objektivem Intereffe tat er das, sondern hastig, erregt, als könnte er etwas zu lernen, zu beachten versäumen; als wäre es möglich, jett noch schnell ein bedeutsames fünstlerisches Geheimnis zu ergründen.

Er, Moralt, der so tief in der Natur lebte, sie so genau kannte, so reich erfaßte und bereits nach Ersscheinung und Stimmung so ungewöhnlich sein zu schildern die Kunst erlangt hatte, — er, der sonst so wohl gewußt, wie wenig im Grunde Einer darin vom Andern lernen kann, wie vollständig Jeder nur mit sich selber und seiner besondern Art, Natur zu empfinden, rechnen muß, — er konnte jest über einzelnen Schildes rungen Anderer bittere Tränen in die Augen

steigen fühlen vor wahrer Anerkennung und vor gleichzeitig frankhafter, selbstquälerischer Bergleichungssucht.

An diesem Abend rührte er auch keine Taste an. Er hatte zu nichts Lust, an nichts Interesse. Mur Ruhe! Schlaf! Bergessen! Aber daran hinderten ihn seine wachen Gedanken. Er mußte sich heute beständig fragen, ob denn diese Zeit, in die er sich begeben, diese Zeit der Zurückgezogenheit im Berghäußt, wenn sie auf die Dauer nicht mehr Besserung zu bringen fähig war als bisher, überhaupt einen Ausgang habe in's Leben zurück? Oder war sie eine Sackgasse, in die er gelausen? Und wenn? —

Er schaute mit angstvoll großen Augen vor sich hin in die Leere des matterleuchteten Zimmers, hinüber an die andere Wand, an der, vom Lampenschein kaum erreicht, die Gegenstände unbestimmt im Dunkel schwammen. Sein eigenes Vild des Zweiundzwanzigjährigen nur schimmerte einen Augenblick leicht aus dem Nahmen hervor, wie ein flüchtiges Gemahnen an das unaushaltsame Versließen seines Lebens. Er versuchte zu denken, ein Ziel abzusehen; aber er vermochte es nur auf Augenblicke; dann versschwamm alles, was er sich von Möglichkeiten vorsstellen wollte, zu einem unbestimmten, quirlenden Durcheinander. So war es jest immer, wenn er sich

bemühte auszudenken, in was für eine Zukunft er durch diese Gegenwart dahintreibe. Es ging ihm jedesmal wie einem Wandercr, der durch verhüllende Nebel den einzigen vor ihm liegenden Weg verfolgt, obschon er nicht weiß, wohin er ihn führt, und der einen Augenblick lang in der Ferne etwas erscheinen sieht und darin das zu erkennen hofft, was ihn erwartet. Aber wie er schärfer hinsieht, um zu unterscheiden, ob es eine Höhe ist oder ein Absturz, wallen die Nebel vor ihm wieder zusammen, fließen ineinsander und verdecken es aus Neue. Und erwandelt, ohne dessen was vor ihm liegt gewisser gesworden zu sein, seinen Pfad weiter.

"Ausharren, und abwarten was fein wird!" war der jedesmalige Schluß, wenn Moralt sich so um's Ende forgte. Eine andere tägliche Pflicht als die: zu leben, erkannte er im Augenblick nicht.

Der Schein der Lampe vor ihm wurde immer matter. Die Nandl hatte vergessen, sie zu füllen. Ein Geruch von Öl begann sich zu verbreiten. Da erhob er sich von seinem Sitz und blies die müde Flamme aus. Er mußte einen Augenblick die Tür zur Laube öffnen, um zu lüften.

Der frische Hauch ber Novembernacht strömte herein und umspielte sein Gesicht. Gelockt von ber wehenden Rühle, trat er hinaus aus dem dunkeln, qualmigen Raum auf den Altan und atmete auf in tiefen Zügen.

Da brunten lag vor ihm das ganze Tal in weichem Schimmer und Duft. In grandiosen Silhouetten löste das zackige Gebirge sich oben heraus, während die Häuser des Dorfes in der Tiefe sich schwarz als längliche Masse hinzogen und nur der schlanke Helm des Kirchturms daraus aufragte, scharf wie ein aufwärts fliegender Pfeil die schimmernde Luft durchsschneidend. Die Menschen lagen längst im Schlaf. Ein träumerisches Weben hing über den schweigenden Gassen. Bon weit draußen im Tal hörte man in der großen Nachtstille deutlich das niederfallende Wasser am Wehr herüberrauschen, und furz und gedämpst klirrte zuweisen aus der schwarzen Dorfmasse das Glöcklein einer Ziege herauf, die sich im Innern eines Stalles im Traume schüttelte.

Das schwärzliche Gebirge löste sich immer mehr heraus, und darüber am Himmel, der von leichtem, weißlichem Flor bezogen war, erschien jest bleich schimmernd die Mondsichel, hehr und in erhabener Ruhe dahinschwimmend, wie eine ferne, lockende Aurcole von Ruhm und Seligkeit.

Und eine langgestreckte Wolke, gleich einem großen Getier, das sich von jener Bergkuppe aufrichtete, stieg gegen die Mondsichel hinan.

Der Bleiche auf seiner Laube verfolgte ihre Bewegungen.

Das Gebilde verschob sich, veränderte sich und nahm die Form einer in wallende Gewänder gehüllten Menschengestalt an. Unverwandt schaute er zu. Da, auf dem streifigen, weißlichen Himmelsdunst hob es sich jest dunkel ab, das Gebild. Und während er die Umrisse des Kopfes verfolgte, schien es ihm, als würde es, ähnlicher und immer ähnlicher, der Schattenriß seiner selbst. Aber riesengroß. Und sein Kopf trug einen Kranz von schlanken, spisen Blättern, und mit den Händen griff sein Abbild jest nach dem blinkenden Mond. Des Bleichen Atemzüge hielten einen Augenblick an — dann folgten sie sich in erzregten, heftigen Stößen.

Denn lang und länger streckte sich die Gestalt, höher und höher griff sie aus nach dem lichten Glanz, aber immer weniger vermochte sie ihn zu erreichen. Der schwarze Berg schien sie an den Füßen zu halten, die Erde schien sie niederzuziehen, daß die Gestalt sich zur Mißgestalt verstrecken mußte in ihrem Kampf um das Unerreichbare. Immer gedehnter und sehnender wurden die Arme, das bekränzte Haupt verzerrte sich. In eine Grimasse lösten sich die Züge seines Ebens bildes auf, der Leib, der zuerst so schön gewesen, zersloß in bedeutungslose, leere Flecken; und weiter

und weiter entschwamm in stolzer Ruhe auf dem filberweißen Dunstmeer die schimmernde Sichel.

Da wandte der Bleiche traurig sein haupt und senkte den Blid; nieder in die Finsternis vor ihm.

Es war Mitternacht. Aus der Tiefe des dunkeln Dorfes klang des Wächters langgetragener, alter Singspruch zu dem Einsamen empor, — fernher, versloren, wie vom Seesgrund das schwermutvolle Lied heraufklingt aus der versunkenen Stadt der Sage.

Als er am folgenden Morgen, an dem braußen kalt und trüb die Nebel wehten und zum erstenmal Eisblumen die Fenster bedeckten, einen der Bände Goethe ergriff, die er eben zuvor aus den Kisten in den oberen Räumen heruntergeholt hatte und die noch ungcordnet zwischen andern Büchern auf dem Tisch vor ihm aufgehäuft lagen, war es "Werthers Leiden", was er aufschlug. Werthers Leiden! — seit wohl fünf Jahren hatte er es nicht mehr vor sich gehabt, und doch — wie hatte der Inhalt dieser Blätter von seinem achtzehnten bis zu seinem zweiz undzwanzigsten Jahr unzählige Male seine Seele ersfüllt! Er traf auf den Abschnitt:

22. August.

"Es ist ein Unglück, Wilhelm! Meine tätigen Kräfte sind zu einer unruhigen Lässigkeit verstimmt; ich kann nicht müßig sein und kann doch auch nichtstun. Ich habe keine Vorstellungskraft, kein Gefühl an der Natur, und die Vücher ekeln mich an.

Wenn wir und selbst fehlen, fehlt und doch alles. Ich schwöre dir, manchmal wünschte ich ein Tages löhner zu sein, um nur des Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf ben fünftigen Tag, einen Drang, eine Hoffnung zu haben." - -

Moralt sah vom Buch auf. Was war das Uns deres, als was er sich zehnmal gesagt, als was er in dieser Zeit tagtäglich innerlich erlebte!

Er sette sich mit bem Band in die Ede seines Ruhebettes und zog eine Decke über die Aniee.

Er las weiter, er vertiefte sich, ja er sog sich förms lich fest in diese Blätter. Er schien die Seiten zu versschlingen. Zuweilen zogen sich seine Brauen in schmerzlichem Ausdruck zusammen, zuweilen nickte er mit dem Kopfe.

Er las jest:

Um 20. Oftober.

"Gebuld, Geduld, es wird besser werden! Denn ich sage dir, Lieber, du hast recht! Seit ich unter dem Volke alle Tage herumgetrieben werde und sehe, was sie tun und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiß, weil wir doch einmal so gesmacht sind, daß wir alles mit uns und um uns mit allem vergleichen, so liegt Glück oder Elend in den Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher, als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft, durch ihre Natur gedrungen, sich zu erheben, durch die phantastischen Vilder der Dichtskunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf,

wo wir das unterste sind und alles außer uns herrlicher erscheint, jeder Andere vollkommen ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, daß uns manches fehlt, und eben was uns fehlt, scheint uns oft ein Anderer zu besitzen, dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glücklichste vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fortarbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserm Schlendern und Lavieren es weiter bringen, als Andere mit ihrem Segeln und Rudern — und — das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man Andern gleich oder gar vorläuft." —

Moralt schob erregt die Decke von seinen Knieen, stand auf und trat an's Fenster. Lange schaute er durch eine Lücke, welche die Eisblumen gelassen, in den Nebel hinaus. "Geduld, Geduld, es wird besser werden!" wiederholte er — "aber nichts ist gefährslicher als die Einsamkeit?" — "Hm!" In seinem Gehirn erstanden eine Unzahl Fragen und Erwäsgungen. Wäre es möglich, die Einsamkeit das Gesfährlichste für ihn? Aber würde er es überhaupt vermögen, eben diese so lang ersehnte, kaum erlangte Einsamkeit wieder aufzugeben? Aufzugeben, weil

fie ihm als ein unrichtiges Mittel zur Beilung zu erscheinen beginnen wollte, ja, weil er sie ba gerade= als Hindernis für eine mögliche Befferung bezeichnet fand? — Wieder zu den Menschen? Er? Wieder zurück in seine Stadtwohnung, wo die buftern Erinnerungen an hundert Stunden der 3weifel und Qualen von allen Wänden ihm entgegentreten würden? Es schüttelte ihn beim bloßen Gedanken. Und dann — hatte er nicht schon genug mit den Menschen gelebt, unter dem Bolte jeden Standes sich herumgetrieben? Satte er nicht längst gesehen wie sie's trieben, die Mittelmäßigen und die Begabten, die Niederen und die Sohen? Satte er aber je Trost barin empfunden, daß er sich ihnen auf Augenblicke gleich oder gar vorlaufend fühlte? Rein! Das Bergleichen mit Andern war ihm nur zeitenweise gekommen. Dann hatte er sich immer wieder auf sich selbst gestellt.

Ihm kam es ja gar nicht darauf an, sich als unterstes oder höheres in einer Reihe von Wesen zu sehen; ihm stand Sinn und Berlangen einzig danach, mit den Kräften und Gaben, wie sie ihm einmal verliehen waren, das Höchstmöglichste zu wirken, und nachdem er dies in der einen Kunst nicht erreicht hatte, endlich in der andern darzus bieten, was in seinem Innern nach Gestaltung rang.

Zu diesem Ziele aber half ihm, da dem Wollen unsbegreiflicherweise so lange die Kraft zum Vollbringen sehlte, sicherlich das jetzige Losgetrenntsein von Welt und Zerstreuung besser, als das Fortleben — bei seinem Zustand — inmitten des Treibens der Andern.

Er ging heftig im Zimmer herum; dann blieb er neuerdings am Fenster stehen.

Das einzig könnte ihn zurücktreiben unter die Menschen, überlegte er sich, indem er den Kopf an die kalten Scheiben preßte, — die Erkenntnis: daß dieses Alleinsein die Melancholic seines täglichen Dasseins steigere, ohne nach einer Anzahl Wochen endlich dem Schaffen entsprechend zu nüßen. Das einzig. Aber bah! vielleicht tat es bloß der Herbst und dessen wehmütiger Charafter, daß es die jetzt noch nicht anders in seiner Seele geworden war; vielleicht war es auch bloß die Veränderung des Klimas, daß er zur Zeit ein wenig das Blut im Kopse hatte, daß er einsteweilen diese Anwandlungen von Dumpsheit spürte. Mit dem kalten, erfrischenden Winterwetter konnte es anders kommen. Die Kälte war ihm immer zusträglich gewesen.

Er fand einen Trost in diesem Gedanken, und er rüttelte sich, als wollte er, um nur bleiben zu können, gewaltsam das schwarze Gespenst der Melancholie abschütteln. "Dh ein bischen leichteres Blut" stand ja dort im Werther, genau als wäre es für ihn geschrieben, — "ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glückslichsten unter der Sonne machen."

Er griff wieder nach dem Buch. Er las die eine Stelle nochmals: "— — was! da wo Andere mit ihrem bischen Kraft und Talent vor mir in behagslicher Selbstgefälligkeit herumschwadronieren, verszweifle ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstverstrauen und Genügsamkeit!"

Hm, — er fragte sich noch einmal, ernstlich, versnünftig, — zum wievielhundertsten Male seit drei Jahren — worin, worin denn nur für ihn die Unmöglichkeit liegen sollte, noch jetzt in die Zukunft seines Schaffens Vertrauen zu fassen und alles entmutigende Vergangene zu vergessen? War nicht jede neue Stunde eine Stunde zum Vornsanfangen?

Ihm die Antwort zu geben, was Niemand da, die grausame Antwort: daß in ihm ein tragisches Geschick eben unaushaltsam seiner Erfüllung entgegengehe, daß sich am Bauwerk seines Lebens naturnotwendig der Zusammenbruch vorbereite, weil es ein falsches Fundament bekommen. Diese Antwort, die sich in

[16]

ihrer unerbittlichen Logik je länger je furchtbarer zwisichen den Ereigniffen hervordrängte.

Er stand da und suchte und suchte. Nichts schien ihm vorzuliegen, was ihn zu verhindern brauchte, sich aufzuraffen. "Also warum kann ich es denn nicht?" murmelte er schließlich. "Welch' ein sünnloser, unbegreislicher Zustand!" Er wurde ungehalten über sich selbst. "Welch' ein geradezu verrückter Zustand! Verrückt?" — wiederholte er schnell und hielt den Atem an, — verrückt — verrückt — dieses Wort wollte ihn doch nie in Ruhe lassen, wenn es ihm einmal auf die Lippen gekommen! Seine Augen zogen sich lauernd zusammen — —

Mach einer langen Zeit erst las er weiter, las, wie in des unglücklichen Werther Seele sich Alles verswirt, wie es dunkler und dunkler um ihn wird, wie er seiner selbst nicht mehr Herr ist und sein Gram ihn verzehrt. Mit glühenden Augen verschlang er das Blatt vom 12. Dezember: — — "ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen seinem Bösen Geist umhergetrieben. Manchmal ersgreift mich's; es ist nicht Augst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toden, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zuprest! Wehe! Wehe! und dann schweise ich umher in den

furchtbaren nächtlichen Szenen biefer menschenfeinds lichen Jahredzeit.

Gestern Abend mußte ich hinaus. Es war plot= lich Tauwetter eingefallen; ich hatte gehört, der Kluß sei übergetreten, alle Bäche geschwollen, und von Wahlheim herunter mein liebes Tal überschwemmt! Nachts nach elf rannt' ich hinaus. Ein fürchterliches Schauspiel, vom Kels herunter die wühlenden Kluten in dem Mondlichte wirbeln zu sehen, über Acker und Wiesen und Beden und alles, und bas weite Tal hin= auf und hinab eine fturmende Gee, ein Saufen bes Windes! Und wenn dann der Mond wieder hervortrat und über der schwarzen Wolke ruhte, und vor mir hinaus die Flut in fürchterlich herrlichem Wiederschein rollte und klang: ba überfiel mich ein Schauer und wieder ein Gehnen! Ich, mit offenen Armen stand ich gegen ben Abgrund und atmete hinab, hin= ab! und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinabzustürzen, dahinzubrausen, wie bie Wellen. Dh! - und ben Fuß vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enben!

Meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fühle es!

Dh wie gerne hatte ich mein Menschssein drum ge= geben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zer= reißen, die Fluten zu fassen! Ha! und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zu teil?" —

Moralt warf das Buch beiseite und preste sich die Stirn mit beiben Händen. Er mußte die Augen schließen. Wie lange er Werther nicht mehr gelesen haben mußte, daß er diesen Abschnitt nicht mehr im Gedächtnis gehabt! Und jest, jest stand es alles da, was er selber lebte, was also ewig menschelich war, dies Leiden und Kämpsen und Schauern und Sehnen nach Erlösung, Erlösung von der Qual eines Lebens ohne Befriedigung. Er glaubte wieder das Tosen des Wassers zu hören von gestern Abend in der Felsschlucht, er sah ihn wieder vor sich, den gähnenden Abgrund, der ihn lockte, in's Ende der Leiden, in's verschlingende und bergende Grab.

Er griff hastig abermals nach dem Buche und las weiter, weiter, festgebannt in die düstere, weiche Musik dieses Hohenliedes der Weltslucht, und seine Seele ward wie erleichtert, je mehr es mit Werther durch das allmähliche tiesere Umnachten dem Augensblick zuging, da Alles enden würde. —

Nach Elfe.

"Alles ist so still um mich her, und so ruhig meine Seele. Ich banke bir, Gott, ber bu biefen letten Augenblicken biese Wärme, biese Kraft schenktest! —

——— auf bem Kirchhof sind zwei Lindenbäume, hinten in der Ecke nach dem Felde zu; dort wünsche ich zu ruhen. ——— Ich will frommen Christen nicht zumuten, ihre Körper neben einen armen Unsglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege oder im einsamen Tale; daß Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorsübergingen und der Samariter eine Träne weinte.

— — Ich schaubere nicht, den kalten, schrecks lichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel bes Todes trinken soll!" — —

Um Moralts Augen legte sich's trüb. Er las die letten Säte: wie man den Erschossenen fand, alle die äußern Umstände, die Einzelheiten, die der Anblick des Zimmers bot. Wie der Amtmann und seine Söhne den Sterbenden mit ihren Küssen bedeckten, wie der Jüngste an seinen Lippen hing, dis er versschieden war und man den Knaben mit Gewalt wegsriß, — wie sie ihn begruben. — —

"Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet." —

Ein Strom von Tränen quoll jest aus Tinos Augen, das Buch entglitt seiner Hand. Ein entsetzliches Gefühl wie ein sicheres Ahnen wollte sekundenzschnell auftauchen in seiner Seele: "und so könnte trot allen schon siegreich bestandenen Kämpfen, trot jener Nacht nach Irenes Berluft, trot bem gestrigen Abend bennoch auch beines Schicksals Ausgang einst noch sein!" Er schauberte. Dann schluchzte er plötzelich auf und vergruß sein Antlitz in die Hände.

Sein Leben sollte möglicherweise so enden? Sein Leben? — das in Liebe und Glück eines Elternshauses wie des seinen begonnen, — sein Leben, in dem er so viele Bande der Freundschaft geknüpft hatte? Und Niemand stand heute mehr bei ihm, ihn zu schützen, zu bewahren? Er kam sich vor so gottsund menschenverlassen, wie der Stein am Wege.

## 61

Er verbrachte fort und fort den größten Teil seiner Tage draußen in der immer welfer geworsdenen, aber von keiner neuen Schneeklocke berührten Hochlandsnatur. Der Winter kam noch immer nicht. Kein Meusch im Gebirg erinnerte sich eines ähnlichen Jahres. Man war jetzt in der zweiten Woche des Dezember, und jeden Tag gleich klar leuchstete die Sonne, ob sie auch längst nicht mehr merklich wärmte. Sie hing da oben in dem kühlen, grünlichsblauen Himmel, ein silbergoldenes Licht, und beleuchstete eine seltsame Erde, die kein Grün mehr hatte, die mit erstorbenem Nasenteppich dalag, müd und still, in den Tönen eines uralten, nun beinah zur Farbslossgeit verblichenen Sammts.

Und um dies Absonderliche, fast Märchenhafte der gleichsam längst gestorbenen und noch immer nicht unter ihr Leichentuch begrabenen Landschaft recht vollständig zu genießen, trieb sich der Bleiche jetzt hauptsächlich in den endlosen hügeligen Weidhängen umher, die mit hundert immer sich wiederholenden, immer gleich monotonen, immer gleich tristen,

wellenförmigen Erhöhungen und Einsenkungen auf einzelnen Seiten des Tales bis in beträchtliche Höhe anstiegen. Etwas Einsameres, etwas sprechender der Vergänglichkeit Verfallenes, etwas vollkommener Resigniertes war in der Natur nicht zu benken.

Da fühlte er sich am wohlsten, das lullte ihn ein. Tag für Tag nur babrin wandern, in der großen Stille, in dem weichen Sonnenschein, und vor sich hinsehen! Dabei pflegte er unaufhörlich leise vor sich hin zu musigieren, meist bas trube, einformige Beton einer Hirtenflöte nachahmend, endlos, in immer neuen Bariationen, immer melancholischer, immer todestrauriger. Und in seinem Ropfe hub dazu bald eine feltsame Tätiakeit an, eine Tätigkeit, welche im Gehirn eines Komponisten, ber sie zu verwerten ge= trachtet, die Qual fieberhaft brangender Überprodut= tivität hätte verursachen muffen. Denn zu der Beise ber Hirtenflöte, die fein Mund fang, hörte er im Innern mit einer Schärfe und Genauigkeit, Die bis auf jedes Detail der Instrumentierung ging, ben ganzen Tonförper eines begleitenden Orchesters, lebte er im Dahinschreiten durch die einförmige, sterbende Bochlandenatur eine ununterbrochene Symphonie. Jett war es ber musteriöse, traumhafte Untergrund nur ber Streichinstrumente mit Gordinen, auf bem

sich seiner Flöte Geton — die gesungene Melodie abhob; jest wieder hallte es klagend durch Telsen und Alufte, verloren, erfterbend, von gestopften Bornern und Solzblasinstrumenten, in Rlangfarben, in Tonen der Melancholie, dergleichen noch fein Dre chefter gespielt. Zuweilen gingen ihm Reminiszenzen burch ben Ropf, fiel ihm plötlich ein abgerissenes Stud Melodie ein, bas er einft gehört, verwob fich flüchtig mit seinen eigenen Kombinationen und verschwand. So öfters Triftans Tod, und unabtreiblich wiederkehrend Bruchstücke bes traurigen Schalmeis getons aus einer symphonischen Legende "Irland", welche von einer Frau komponiert war, und welche er einst wiederholt beim alten Pasdeloup in Paris gehört, die dann aber vom Repertoire der Konzerte ganz verschwunden war. Endlos musizierte bas fo in seinem Ropf. Strome von Schwermut zogen hindurch. Fluten von Trauer ergoffen sich in das Rauschen seines imaginaren Orchesters. Und immer, immer fang sein Mund bas führende Thema -- ber Birtenflote Geton.

So gelangte er eines Tages, nachdem er lange gestiegen war, noch in der Region der Bergwiesen, auf eine Strecke dichten Föhrengehölzes, in welchem unsgeheure, moosbezogene Felsblöcke, übereinandergestürzte morsche Stämme und tief von den Aften nies

berhängende Moodbärte sich zur Wildnis eines Urwaldes vereinigten. Eine Weile mußte er sich durchwinden, mußte er klettern und springen, um zu erforschen, was weiter komme. Aber wie verwundert
war er, als er nach dem Durchdringen dieses Gehölzes plötzlich auf der freien Wiese eines Hochtälchens stand, das hier oben, mitten in der Negion der Föhren und Wettertannen, vom reichsten Laubgehölz
umschlossen war. Natürlich jetzt beinahe kahl, zog
sich diese Baum- und Buschmauer hoch um den mulbenförmigen Grund, über welchen der Zauber tiesster Abgeschiedenheit gebreitet lag.

Der Bleiche trat auf den Wiesenteppich hinaus und schaute sich um. Bon dem finstern Wald einsgefriedet, aus dem er eben hervorgetreten war, lag dieser Ort da, entrückt und still, wie eine Welt für sich. Im Schutz der hohen Tannenwände waren alle Farben hier etwas weniger verblichen, als tieser drunten an den offenen Abhängen. Noch sah man einzelne Blättchen hängen, noch immer herrschte da ein wenig des Spätherbstes stumme Wehmut, der Charafter des November.

Behutsam, als sollten selbst seine Tritte diese Ruhe nicht stören, schritt er über ben weichen Boden bahin, und ein Gefühl von Geborgenheit erfüllte ihn mit warmem Behagen. Er sah sich immer wieder

um, bemerkte immer mit neuer Befriedigung bie völlige Eingeschlossenheit. Wie sicher, wie versteckt, und wie phantastisch weltentrückt! Ein Ort wie erträumt, für ihn, gang allein für ihn! Er wandelte wohl eine halbe Stunde beständig in dem weiten Dval herum, bann wieder längsüber, bann wieder querüber. Er hatte babei zuerst eine Weile musiziert; jett war er ganz still. Anderes beschäftigte ihn. Er fonnte des Gefühls von Ginsamfeit, völliger Ginsam= feit, das dieser Ort ihm bot, nicht satt werden. Er mußte jest lauschen und sie genießen, die Lautlosig= keit. Nicht eines Vogels Klügelschlag störte die erftorbene Stille. Mur muber Friede ringeum, und in der Sohe auch hier, freundlich wie ein alter Befannter, ber grünliche Simmel mit seiner immergleichen filbergoldenen Sonne.

— Und die Farben am Ort! Diese Farben! An der einzigen Stelle, wo zwischen den Büschen als Ausgang aus dem Tälchen eine Vergwiese weiter ansstieg und wellig auswärtsführte, nach der wilden Höhe zu, blieb er endlich stehen, diese Farben zu bestrachten. Der Grasteppich ein fahles, stumpses Oliv, in den Vertiefungen des Vodens da und dort zussammengewehte Hausen rostroten Laubes. Auf dem welsen Grund des Hanges auswärts zuweilen ein Vaum, ein Gebüsch, hintereinander sich ausbauend

nach ber Sobe, in taufend unbestimmten, abgestors benen Tonen.

Etwas von der alten Unschauungsfreude des Malers erwachte schwach in Moralt. Er suchte die Zeichnung, die Romposition dieses merkwürdigen Bilbes genauer sich einzuprägen. Er begann ben Aufbau der Halbe, Busch um Busch, zu verfolgen. Vor ihm zunächst ragte ein alter knorriger Baum auf, beffen Art er ohne Laub nicht erkannte. Nahe über bem Boden ichon in zwei Stämme geteilt, redte er seine verfrüppelten, aber fraftvollen Afte abenteuer= lich freuz und quer in die Luft, sandte fie auch teil= weise zur Erde nieder. Das stumpfe Grau ihrer Rinde, wechselnd mit sammetig tiefgrunen Moos= flecken, erglänzte matt in ber fraftlofen Sonne, und auf ben Boben, in das Dliv und Rostrot bes Rasens, zeichneten sich vielgestaltig und phantastisch durch= einander ihre Schatten, ahnlich jenen schwarzen Geaft= linien auf japanischen Fukusas, die launisch, wie ver= irrt, über die Grundfarbe des Stoffes hinlaufen. Etwas höher am Sang strebte ein völlig entlaubtes, reichverzweigtes Buchengebusch empor. Scharf und fein durchschnitten beffen glanzende, schlante Ufte bie reine Luft. Dahinter in teder Überschneidung querüber der weiße Stamm einer bunnen Birte, blinfend wie altes Silber. Und durch all diese zarte, präzise

Zeichnung entlaubten Geästes und Gezweiges auf bem welfen Hintergrunde der ansteigenden Halde, schimmerte von fern oben wieder Vergwald hernieder, eine einfarbige geschlossene Masse in mattem, grauem Grün, den Ausblick begrenzend, das Ganze absschließend zum völligen Vild. Auch ein Streisen Himmel schaute noch herein, aber nicht belebend; nur fühl und matt und sein als Farbe auss gehend in der merkwürdigen Farbenstimmung des Ganzen.

Moralt studierte und studierte — er hörte nicht auf, immer dahin zu sehen. Die Mattheit der Farben, bei so vielen Nüancen, ermüdete zwar auf die Dauer das ausmerksame Auge, doch vermochte er nicht wieder wegzublicken; er fühlte sich wie unter einem Zauber, unter dem Zauber einer in Farben ausgedrückten Elegie.

Wie hatte dieses Stück Landschaft doch etwas Außergewöhnliches! Er suchte nach einer Bezeichenung. So gar nichts Lebendes, — nein, diese Landschaft hatte — — etwas Gestorbenes! "Etwas Gestorbenes!" Befriedigt, dies Wort gefunden zu haben, wiederholte er es leise mehrere Male.

Auch kam es ihm, während er unbeweglich in den Anblick versunken blieb, auf einmal so vor, als sei in diesem Ort auch er dem Leben und der Wirklichkeit

entrückt, als sei er auf einmal irgendwo, wo -er in ferner Kindheit und in einem Zustande wundersamen Glücks schon einmal gestanden. Wo war es nur gewesen? - er suchte sich zu erinnern. Ober ob es am Ende bloß in einem Märchen vorgekommen war - fo ein Stud Landschaft? - - -Er schwankte ein wenig mit dem Körper, während er nachsann. Ihm war jett so — so verwirrt, so - fast schwindlig. Alles umher wirkte auf ihn fo sagenhaft. Das war ja gar keine natürliche Natur mehr, in die er hineinsah, - mit diesen gestorbenen Blumen und diesen gestorbenen Bäumen. Rein, nein, - er träumte! Das war ein Ort seines Traumes! Er blinzelte einen Augenblick in die Bobe. "Diese Sonne," begann er zu murmeln — "ift gar feine Sonne. Ich spure sie ja nicht!" Und er schaute noch starrer, noch verwirrter umher. Das wärmelose, leuchtende Gestirn da droben schien ihm jett eine bloß erdichtete, bloß in der Phantasie existierende Sonne zu fein, die fein Leben erwectte, wie unsere Sonne, die nur die eine Wirfung hatte: dies märchenhafte, fühle, fremde Licht zu geben auf die märchenhafte, fühle, fremde Landschaft um ihn her. Um seine Sinne legte sich immer schmeichelnder dämmeriges Wohlbehagen. Er mußte lächeln. Wo war er benn? Ram er irgend= woher? Wollte er wohin? Er vermochte sich durch=

aus nicht zu besinnen. Er wußte gar nichts, als daß er stehen bleiben mochte, daß er nichts Underes wünschte, als nur immer dahinzusehen an diese Balde, in diese Farbenharmonie. Wie tat bas wohl: dies Dliv - das Rostrot - die grauen Afte die tiefgrunen Fleden - die silberweiße Birte; welche Barmonie, wie weich, und immer dasselbe, und wieder dasselbe! - - - Aber bald begann es vor seinen Augen zu flimmern, in neuen, viel stärkeren Farben, mit tangenden Punkten von leuchtender Araft. Und da, da, was war das? Vor ihm begann es plöplich zu erstehen wie eine Erscheinung — ba vor seinen weitauf= geriffenen Augen, - ba vor seiner Phantasie, — ba — wie vissonär — auf der austeigenden Wiese - eine Gestalt! Aus einem Zittern ber Luft, einem zunehmenden Durcheinanderquirlen ber Linien des Beaftes, einem immer schnelleren Ineinanderfließen des fahlgrunen Teppichs und der rost= roten Laubhaufen formte es fich, erstand es zusehends, verbichtete sich — und war ba!

Hoch und schlank eine weibliche Gestalt, von den Schultern bis zu den nachten Füßen in leuchtendem, töniglichem Gelb! War es ein Mantel, war es ein faltiges Gewand, was sich in siegreich einheitlicher Farbe um ihre herrlichen Glieder legte? Gelb, gelb

von einer Kraft, wie er niemals gesehen! Und bas gelbe Haar, das von dem jugendlichen Haupte nieders floß, wie wundersam auch das aufleuchtete in einem Glanz, in einem Gelb, so blendend hell und fabels haft, wie seinem Auge nie vordem ein Haar ersschienen.

Ihr Angesicht, von einer reinen, mädchenhaften Schönheit, war leicht behaucht von rosigem Schimsmer. Im Ausdruck webte füße Traurigkeit; die Wimpern hielt sie zart gesenkt. In ihrer Linken trug sie einen schlanken Lilienstengel, besetzt mit frisch ersschlossenen weißen Blüten.

Langsam hob die Gestalt jest ihre Rechte — hielt sie beschattend über's Auge. Hoch über ihrem Haupte in den Lüften war ein Abler zu sehn. Der ließ sich langsam und mit regungslosen Schwingen durch den Äther gleiten, hinüber fern zum Hochgebirg — und immer ferner — immer ferner — dort jenen höchsten eisumglänzten Spisen zu.

Das Auge weitöffnend, sandte die Gestalt ihren Blick nun sehnend empor nach dem entschwindenden Punkt, der unbekannten Fernen entgegenschwebte. Ein Auge, groß und unergründlich tief, von einem Blau wie des Meeres Tiefe am Sommertag, von einem feuchten Schimmer wie der Tau der Blüte, wenn sich der Abend auf sie niedersenkt.

Und bieser Blick — war der Blick Frenes! In blauen Augen ihr Geist; unter gelben Haaren ihre Züge!

Wie in Verzückung stand ber Bleiche da, die Lippen geöffnet, mit verhaltenem Atem, und starrte irr in dieses Auges Glänzen. Und während er in seinen Tiesen sich verlor, begann vor seinen Blicken die Gestalt allmählich wieder zu zerfließen.

Da stürzte er vor, da griff er danach, — die leere Landschaft stand da.

Wie um fich felber zu finden, suchte er mit ber Sand feine Augen, feine Stirn -

"Es war die Sehnsucht!" schrie er hinaus.

Das Echo bes Berges rief es wieder.

Da verließ er seinen Platz. Da taumelte er das von. Ihm war, als dämmerte er auf aus lähmens den Träumen. Durch sein Gehirn zog schwindelnd ein Erkennen, und seine Zunge sallte schreckgelähmt die Worte "Wahnsinn" und "Bissonen!"

Der Eindruck dieses Vorfalles wirkte noch lange nach. Diese Bision bezeichnete im Gang der Dinge bei Moralt einen Markstein, von dem ab in seinem Zustand eine bald langsamere, stetige, bald stoßweise schnellere Verschlimmerung sich fühlbar machte und besonders ein neues Moment mehr und mehr Vesdeutung gewann: die große Erregbarkeit durch äußere Eindrücke.

Geringe Anstöße von außen wurden von jett ab öfters für ihn Beranlassung zum Ausdenken der unsgeheuerlichsten Möglichkeiten, zu einem Steigern des Gegebenen in seiner Phantasie, bis die unerträgslichsten Folgen als fertige Vorstellungen vor ihm standen und er, entsetzt und verdüstert, angstvoll nach Hilfe aus solchen eingebildeten Nöten suchen mußte und diese nur fand, wenn er sich zwang, wieder zur nüchternen Vetrachtung des wahren Sachverhaltes zurückzukehren.

Mit dieser Verschlimmerung seiner Tage begannen aber auch seine Nächte unruhiger zu werden. Sein Schlaf war jest von Träumen erfüllt, von ängstigensten, schreckhaften Träumen, aus denen er jäh und mit

klopfendem Herzen erwachte. Nur mit Mühe vers mochte er dann wieder einzuschlafen, oft erst, nachdem er sich stundenlang herumgewälzt hatte.

In solchen Wachheiten befiel ihn ein ängstliches Unbehagen, das er früher nicht gekannt; er vernahm mit einer gesteigerten Schärfe des Gehörs jedes leiseste Geräusch in dem todstillen, leeren Hause; jedes leichte Knacken eines Brettes, jedes Rascheln eines dürren Blattes, welches die Nachtluft draußen über die Dielen der Laube hinwehte. Und wenn plöglich in diese fast unhörbaren Geräusche der laute Ton der Glocke vom Kirchturm eine Stunde schlug, schrack er in seinem Bette zusammen. Zuweilen machte er Licht und sah sich mit trockenen, brennenden Augen spähend, untersuchend, im ganzen Zimmer um.

— Eines Nachts erwachte von der plößlichen Helle eine große Fliege und summte schlaftrunken ein Stück weit der Kalkdecke entlang, beständig ansstößend in ihrem dummen, verstörten Zustand. Und oben in einer Ecke begann eine Spinne zu laufen, die am Abend nicht dagewesen war und nun schon ein ganzes Neß dorthin gesponnen hatte.

Moralt, der sie bei ihrer ersten Bewegung entdedt hatte, schüttelte sich.

Sie lief nicht weit. Sie ftand jest ftill, wie um abzuwarten, ob ber ftorenbe Feuerschein nicht wieder

erlösche. Das garstige Tier mit seinen unberechenbaren Bewegungen ließ Moralt nicht mehr ruhig werden. In seiner nächtlich überreizten Phantasie sah er es schon vom Rand der Decke, von dort, wo es jett lauernd wartete, sobald er gelöscht haben würde, nach der Mitte zulaufen, gerade über sein Bett. Und dann ließ es sich plöplich fallen, — er fah keinen Kaden, sah auch nicht, wie es herabkam, - aber schon fühlte er es auf seinem Antlit, auf seiner Stirne, ba, gerade über bem Birn! falt und weich und schwer und feucht, und frabbelnd mit zahl= losen suchenden, taftenden Ruffen. Und es faßte fein Haupt, da — und da — und da! Fester und fester zog es die Beine jest zusammen und - - begann zu faugen, zu faugen! Schauber! fie fog fein Birn, diese Spinne, die etle, schwarze, graue, riefengroße Spinne!

Ein gräßlicher Ekelschrei entfuhr seiner Rehle, er sprang aus dem Bett und holte einen Stock. Beshutsam, zitternd vor Grausen, schlich er unter das Tier, das unbeweglich an seinem Platze lauerte, und zielte mit der Zwinge des Stockes nach dem schwarzen Punkt. Da begann die Spinne plötzlich zu lausen, schnell, daß er stoßen und stoßen mußte, und — im Augenblick wo sie sich fallen lassen wollte, zerquetschte er ihr den Leib.

Ein scheußlicher Fleden klebte an der weißen Decke. Sollte er ihn gleich beseitigen — —?

Ein heftiges Schütteln faßte abermals seinen Körper, berart, daß er schleunig den Stock in die Ece stellte und in sein Bett zurücksprang. Indem er noch einmal mit entsetzen Augen die vier Wände und die Decke überflog, die ihm nun leer schienen, blies er das Licht aus und grub sein Gesicht tief in die Kissen, um das Geschehene gewaltsam zu vergessen.

Leise und kläglich summte an einem Ort in der Finsternis die Fliege, unaufhörlich jammernd, in Tönchen wie das ferne flehentliche Weinen eines leibenden kleinen Kindes. Sie war in das Net der Spinne geflogen. In ihrem gleichförmigen Söhren schlief Moralt zulett wieder ein.

In seinen Träumen erschien ihm häufig Irene; aber immer verhielt sie sich gleichgültig gegen ihn, bis- weilen war sie geradezu die feindliche Macht, die ihn guälte.

Eines Nachts sah er sich wieder in dem Hotel in München, in welchem Frau von Hauser damals geswohnt hatte. Sie waren wieder da, Mutter und Töchter, und man hatte ihn herberusen. Er wunderte sich über die Ruhe und den Gleichmut, mit der er das Bestibül durchschritt, um oben zu ersahren, was Irene ihm zu sagen hatte. Ein anderer Portier als früher empfing ihn, ein dicker, jovialer Mensch, der ihn auf die Frage nach den Damen in den zweiten Stock wies und ihm empfahl, doch ja recht viel Trinkgeld für ihn mit herunterzubringen.

Unendlich langsam nur und mit vieler Mühe geslang es Moralt, gegen die bezeichneten Zimmer vorzubringen; benn auf allen Treppen und auf den niedern Polsterbänken der Gänge saßen Reisende, öde, langweilige, gaffende Engländer und bleiche Rossmopolitinnen mit ihren allgemeinen Gesichtern, und an allen diesen Menschen vorbei mußte er Spieß

ruten laufen. Sie saßen zu beiden Seiten der schmalen Gänge so dicht gegeneinander, daß er kaum zwischen den Reihen ihrer Aniee durchkam. Und wie lang diese Gänge waren! Biel länger als im ersten Stock, wo Frau von Hauser das vorige Mal gewohnt hatte.

Plöglich bemerkte er, daß ja Irene bereits vor ihm hergehe und ihn geleite. Aber sie verhielt sich kühl und fremd und schien mit ihrer Führung eine bloße Pflicht der Höflichkeit zu erfüllen.

Aus ihrem schlanken Nacken war das braune Haar hoch emporgekämmt und mit einem schmalen golstenen Reif umwunden. Sie trug einen Überwurf lässig um die Schultern gehängt, der war aus einem bunten, eigenartigen Kaschmirschal geschnitten, dars unter ein weißes Kleid aus weichem Seidengewebe, das durch die eigene Schwere in große, strenge Falten siel; ihre Schuhe waren von einem Leder, das in Farbe und Glanz den metallschimmernden Flügeln der grünen Starabäen nachgeahmt war. Größer und schlanker als früher schien sie ihm, wie sie so vor ihm herschritt.

Er sah sie prüfend an. — Liebte er sie benn noch, fragte er sich plöplich, — biese fremde Person? War es möglich, daß ihm dieses fühle Frauenbild da eines Tages sein Glück in die Seele lächeln könnte? Grübelnd, in stetem Besinnen, ob er nicht träume, folgte er ihr. Endlos reihten sich Gänge an Gänge, und immer suchte er sich klar zu werden, wie er sich nun entscheiden solle.

Da stieß Irene eine Tür vor ihm auf und winkte ihm mit stummer Gebärde, hineinzugehen. Einen Augenblick heftete sie ihre Augen auf ihn: — ein kurzer, vollständig fremder Blick traf ihn wie kalter Stahl; sie war verschwunden.

Der Raum, in den er nun trat, merkwürdigerweise ohne Boden unter seinen Füßen zu spüren, durch den er dahinging, wie auf weichem Gummi, war ein hohes, kahles Atelier mit einem halbverhangenen Fenster, und mitten drin sah er zu seinem Erstaunen sich selber süßen und malen. Er stutte einen Augensblick, — er fand übrigens nichts Unnatürliches daran. Er war nur verwundert, daß er von hinten und von der Seite also aussah, und es interessierte ihn lebhaft, sich selber nun einmal so genau zu betrachten.

Wahrlich! genau hatte er sich doch nicht gekannt. In Paris war an seinem Toilettentisch ein dreisteiliger Spiegel gewesen; darin hatte er wohl seinen Kopf von allen Seiten erblicken können, aber — der da war jetzt doch anders, als er sich in Erinnerung hatte. Die Umrißlinie des Gesichtes, so wie er gerade saß, etwas weniger als Profil, war prägnanter als

er gebacht; das dunkle Haar wirkte stark; der Nacken war schmaler, jugendlicher, als er vermutet, im Bershältnis zu den kräftigen Schultern. Er hatte sich in den Formen etwas breiter geglaubt und im Ausdruck ein wenig unbestimmter. Hm, es kannte sich eigentlich doch seiner körperlichen Erscheinung nach Keiner selber; so bloß aus dem Spiegel!

Als er nähertrat, fiel ihm auf, daß das andere Ich keine einzige Bewegung machte, welche nicht er, Moralt felber, von ihm erwartete. Wenn er ruhig stehen blieb, regte sich auch der Andere nicht auf seinem Stuhl. Als er dachte: nun wird er sich wohl bald einmal zurückbeugen und sein Werk prüfen, beugte sich Jener auch wirklich zurück und prüfte.

Moralt trieb das eine Weile, bis er sich überszeugte, daß Iener nur seinen Körper habe, die Seele aber bei ihm selber wohne und Ienen regieren könne nach jedem Bunsch. Da faßte ihn ein Verlangen, zu erschauen, wie denn der Ausdruck des Gesichtes sei, wenn sein Ich in's Schaffen sich versenke. Und er experimentierte weiter mit ihm, aber nicht ohne eine erst leise, dann immer stärker werdende Empfindung eines seltsamen Grauens — ähnlich, als ob er sich in's eigene Fleisch schnitte.

Und der Andere begann zu malen, ruhig, jedes Aufsehen der Farbe wohl erwägend; dazwischen er-

folgten unbewußte Bewegungen der Hand durch die Luft, welche etwas zu zeichnen schienen und das völlige Berlorensein im Schaffenstraum verrieten. Aber bald stand er auf, trat zurück, das Gesicht bleich, die Augen träumend und dunkel, und um die Lippen zuckte ein schmerzlicher Troß. Dann suhr seine Hand, eine weiße, gepflegte, aber männlich kräftige Hand, unsgeduldig an die Lippen empor, ballte sich zur Faust, und die weißen Jähne gruben sich in ohnsmächtiger Wut in den frampfig zusammengekrallten Zeigesinger. So blieb er stehen, immer auf diesen Finger beißend, die dunkeln Augen jetzt flammend, und Moralt schien es, als sei die ganze Gestalt plößelich lebloß geworden, zu einem Vilde stummer Berzweiflung erstarrt.

Er trat einen Schritt näher gegen die Staffelei. Da erst sah er auch bas Bild näher an, während gleichzeitig das andere Ich seiner Wahrnehmung unsmerklich zu entschwinden begann. Das Gemälde ging bereits der Bollendung entgegen und trug im Rahmen mit goldenen Buchstaben die Aufschrift: "Sehnsucht".

Moralt schaute, schaute: die Idee, die Figuren, alles darauf war ihm bekannt, — aber gewiß! nur zu wohl kannte er alles! Das war ja eine Idee, die er selber früher einmal im Kopf herumgetragen, aber wieder verworfen hatte, weil er eine zweite, ihm

näherliegende fand. Und nun hatte sie dieser Andere da hinterher dennoch ausgeführt? Die Sehnsucht, aufsgeführt? Die Sehnsucht, aufsgeführt? Die Sehnsucht, aufsgeführt als Sehnsucht des reisen Mannes, nicht als die der Jugend; eine Sehnsucht, wie Moralt sie zwar selber noch nicht gekannt, aber wie er sie sich gedacht hatte als naturnotwendig wiederkehrend nach dem ersten Vollgenuß des Lebens.

Eine dunkle Halle, das Schlafgemach eines schönen Menschenpaares, öffnete sich auf dem Gemälde mit säulengetragenem Vorbau gegen tiefergelegene, weite Gärten, über deren alten, mächtigen Baumwipfeln im Often der erste helle Streisen das Nahen des Tages verkündete. Auf dem antiken Lager wandte sich die Gestalt des Mannes vom schlummernden Weibe, welches ihm das Glück und die Genüsse der Erde besteutete, hinweg, in schöner, lasser Bewegung halb emporgerichtet, und kehrte das Haupt sehnend und suchend dem lichten Streis im Osten zu, der das große Licht heraufführen würde, das allesbewegende; der den Tag bringen würde und den Kampf und das große allgemeine Leben, das Leben des Einzelnen für Alle.

Moralt mußte staunen — staunen: Alles war ja ba, was er bamals erdacht; Alles! Und er — hatte es verworsen, weil er sich gesagt, daß das überhaupt kein Vild gäbe, sondern die Idee sei zu einer Szene, vielleicht zu einer melodramatischen Szene, in welcher ber Mann seiner Sehnsucht nach Taten, seinem überdruß an irdischer Lust in Worten Ausdruck zu geben hätte, während von ferndraußen Musik, die Musik der erwachenden Natur, des nahenden Morgens, und weckende, begeisternde Hornrufe tatendurstiger Ram= pfer heraufklingen müßten. Und nun war es hier boch zum Bilde geworden, und man empfand alles, was er gewollt! Man empfand mächtig bas frische, lodende Weben des Morgendammerns, das zu Taten spornt; man glaubte die Hornrufe zu hören, dort über ben frühwinddurchrauschten Wipfeln, selbst ohne Musif: sie klangen aus der ganzen Stimmung zum Beschauer. Und dieses überzeugende, grandiose Bild hatte der da vollbracht, dieser — — er sah ihn nirgends mehr, - dieses andere Ich?

Er konnte es nicht fassen. Er suchte das Rätsel zu entwirren; er fand nichts. Ach! er hatte jett immer so viele Dinge im Kopf, die er sich gar nicht klarzulegen vermochte!

Ein anderer seiner Träume ließ ihn sich plötlich mitten in einem unübersehbaren, wild erregten Bolksschausen entdecken, der ihn als seinen Gefangenen heuslend und grinsend von allen Seiten umdrängte. Reine Menschen von heute, kein Bolk, das er kannte: in die

Trachten einer verschollenen Zeit gekleibet, aber ohne Einheit, ohne Beziehung der Einzelnen zueinander.

Das Barett und ber Ropfreif ber Jünglinge im schwarzen Gelock, die spigen Mügen der Alten und die wunderlichsten hauben der Weiber, Talare und Pagentrachten, dazwischen Gestalten wie Nicolo, mit bloßen Gliedern und roten Gewändern, Jungfrauen in faltigen, weißen Stoffen, und rohe Gesellen in büsterfarbigen Lumpen, — alles wogte durcheinander, als gehörten sie feiner Zeit an und feinem Land. Und die Einen waren lustig, und die Andern waren traurig; Einer trug fogar einen Strick um den Sals und aber er war schon wieder verschwunden! Er hatte Moralts Freund in Paris geglichen. Und bort hielt ein rothaariges Weib eine Barfe über den Röpfen in die Bohe, damit fie ihr im Gedränge nicht zerbrochen wurde, und schaute suchend, mit verständnislosen, leeren Blicken umber; und bort ging eine andere Frauengestalt im Aleid der heiligen Cacilia und führte ein bleiches Mädchen neben sich, das trug weiße Rosen im Saar. Moralt fah hin, - aber ein langer, haß= licher, gelber Mensch mit einer braunen Livree und Gamaschen war vor die zwei Frauen getreten, und er sah sie nicht wieder. Alle drängten. Und sie schoben sich voreinander und durcheinander, den Befangenen zu betrachten, tauchten auf und verschwanden

und ließen in Moralts Ropf eine peinliche Empfins bung von Schwindel zurud.

Wie war er nur dahineingekommen?

Aus ihrem Geschrei und Gelärm und Durcheins anderfragen über seine Person sing er jest einzelne Rufe und Sätze auf.

"Ein Maler," schrie Einer, — "der und jahrelang umlauerte und begaffte und schließlich vor seiner künstelerischen Impotenz kapitulieren mußte!" Biele aus dem Hausen ballten hiebei die Fäuste; Andere lachten bloß; wieder Andere, wie der uralte prophetenhafte Greis dort hinten, und wie die heilige Cäcilia und der Jüngling mit dem roten Mantel, wehrten den Lautesten ab.

"Ein Dichter, welcher nichts produzierte!" erklärte mit boshaft näselnder Stimme ein Zweiter, zunächst bei Moralt, und zeigte mit dem Finger auf ihn. Da schwang das rothaarige Weib im Hintergrund zornig seine Harfe und rief: "Ja, ja, ein Dichter, der und aus der Ruhe unseres Nichts erweckte, ein schwaches, jämmerliches Flämmlein Leben in uns anzublasen und uns dann stehen ließ! Und nun sind wir da und vermögen nicht zu leben und können auch nicht wieder zurücksinken in unser Nichts! — Ach! ach!" Und sie raufte ihr Haar und ihr blaues Gewand, und Viele schrien: "Ja! so ist es, — wir auch —

und wir auch!" Und der mit dem Strick um den Hals reckte den Kopf in die Höhe und grinste höhnisch herüber, als wollte er fragen: fennst du mich?

Ja — was waren benn das für — — das waren ja lauter Gestalten, die er einstmals im Geist erschaut, die er zu erschaffen gedacht! Die liefen da herum, als halbe Wesen, als halbe Schatten, waren nicht lebend und waren nicht tot und hatten sich verseinigt, alle, alle, zu dem dräuenden, schrecklichen Hausen, ihn zu verderben mit ihrer Rache!

Rur vier dunfle, graue Gestalten hielten sich ruhig zu seiner linken Seite, die machten keine feindseligen Gebärden, sondern saben ihm nur unabläffig mit einem gewiffen Mitleid in die Augen. Da fpurte er, daß sein Blick trüb und erloschen war, und strengte fich an, ihn zu beleben, ihren prüfenden Augen scharf zu begegnen, damit sie sehen könnten, daß er sie wohl bemerke. Aber er war es nicht imstande; im Gegen= teil, er vermochte seine Augen vor Erschöpfung faum mehr offenzuhalten. Und die vier grauen Gestalten sahen ihm das an und begannen einander wechselseitig zuzuflüstern. In ihren Mienen war der Ausdruck von Mitgefühl stärker geworden. Sie schienen ihn vorein= ander zu entschuldigen. Und von der Ersten verstand er: "- Künstlers Rampf", und die 3weite lispelte: "Liebesleid"; ber Dritten Stimme mar melobisch, wie

ferner, tiefer Glockenton, als sie zur Vierten hauchte: "Schwermut", und die Lette nickte traurig mit dem Kopf und flüsterte: "Tod!"

Alsbald ging das Flüstern durch den ganzen Schwarm; und in hundertsachem Zischeln und Kichern ging es mit Schadenfreude und verhaltener Wut von Mund zu Munde: "Tod! Tod!" — Dann schwebte plötzlich über den Köpsen eine brütende Stille. Sie betrachteten ihn Alle lauernd.

Moralt klopfte das Herz zum Zerspringen: sie würden ihn töten! Aber auf einmal sagte er sich, daß der Tod für ihn keine Schrecken habe, daß er ihn ja längst gewünscht, einen Tod ohne eigene Schuld. Er wurde ruhig und begann zu lächeln.

Da fing es in dem Haufen wachsend an zu gären; ein befriedigtes Grinfen flog nach einem Augenblick stummer Veratung jetzt über die Hunderte hin wie über ein einziges ungeheures Angesicht. Ein Freudensgeheul erhob sich, ein roher Jubel, Rufe des Ansfeuerns, die sich gegen ihn wandten und ihm zeigten, daß die Raserei ihm galt, die ihm verkündeten, daß etwas Fürchterliches ersonnen sei, wie man ihn töte.

Ein Anführer, mit einem Gesicht, welches Moralt längst kannte, aber nicht nennen konnte, mit einem kleinen, verkniffenen Gesicht, in dessen Ausdruck süß-liche Treuherzigkeit und abscheuliche Falscheit ein

widerliches Wechselsviel trieben, trat auf ihn gu und fagte mit einer glatten Stimme, Die Moralt in ihrem frommelnden Tonfall ebenfalls fannte: "Gie haben ein besonderes Mittel ersonnen, wie sie dich morden, da fie saben, daß du dich vor dem Tode selbst nicht fürchtest. Es ist, - teuflisch gut erbacht, just bas, was bich am langfamsten und graufamsten zu Tod qualen muß. Aber bevor es bir gefagt wird, gebe ich dir die Möglichkeit, dich zu retten. Denn bein Besicht bezeugt, daß du ichon lange gelitten, und beine Schuld an dieser Menge ist nicht Bosheit, son= bern Überschätzung beiner Kraft gewesen. Go gebe ich bir eine lette Frist. Bielleicht bewahrt bich vor bem Grauenvollen doch noch das eine Mittel: verzweifelte Energie. Wenn du diesen Karren da, der so hoch beladen ift, bis an den Gipfel diefes Berges hinaufgiebst, bann bist bu gerettet!"

Bor Moralt baute sich ein steiler Berg auf, an dem ein glatter Beg zur Höhe führte, so schnurgerad, daß man vom Fuß an stets den Gipfel sah. Zur Seite stand der Karren bereit. Er war hochauf belastet mit Vildern und mit Schriften aller Art, mit Manussfripten, mit Farbstizzen und begonnenen Leinwanden. Moralt schien, er kenne die Einbände, die Überschriften, er kenne die Stizzen, die Entwürse: sie stammten ja alle von ihm! Er erkannte jest deutlich obenauf den

[81]

blauen Umschlag seines Romanmanuftripts, aber er fand keine Zeit mehr, das Übrige zu betrachten; denn mit einem wiedergekehrten Gefühl entsetzlicher Angst und mit einem plötzlich sieberhaft über ihn gekommesnen Berlangen, sich dennoch das Leben zu erhalten, zog er den Karren an und begann damit den Verg emporzuklimmen.

Es ging zuerst ohne allzu große Mühe; er sah sich bald beträchtlich hoch über den Röpfen des Haufens. Der Weg war glatt und steil, aber Moralt sette seine Küße sicher auf und hielt den Karren wohl in der Band. Dann war ihm, als würde die Last allmählich schwerer und schwerer; er zog mit Macht; immer weiter und weiter blieb das Geheul der Menge zurück. Das gab ihm Mut. Er flieg Schritt um Schritt. Die Sonne stach, der Schweiß begann ihm vom Saupte zu rinnen; immer frampfhafter zerbiß er sich die Lippen. Es mußte sein! Aber der Wagen hinter ihm schien jett von unsichtbaren Banden rudwärtsgeriffen zu werden, so schwer wurde er mit jedem weiteren Schritt. Der Ermudete fühlte feine Rraft erlahmen; er sah vor sich auf: war es möglich, noch weiterzukommen? Wie war er hoch oben! acht, neun, gehn Schritte höchstens noch bis zum Gipfel. Roch einen Ruck weiter gelang es, bann hielt er an und schnaubte; er glaubte zusammenzusinken. Roch

fieben Schritte! - - Er nahm bas Lette von Entsetzen, Araft und Willen zusammen und rif noch einmal den Karren empor, - da fühlte er plötlich wie Wehen großer Fittiche neben fich, und mit Graufen gewahrte er an feiner Seite ein feltsames Weschöpf, besgleichen er nie gesehen: grau bas Gewand und grau das Antlitz, das trug Irenes Züge! Ein boshaftes, phosphoreszierendes Leuchten in den Augen, schnitt es mit einem winzigen Meffer Die Deichsel hinter Moralts Banden entzwei. Da folgte ein Arach, - er hielt das Querholz in den Banden, der beladene Rarren sauste mit der abgeschnittenen Deichsel rudwarts ben Berg hinunter, und bas gräßliche Luft= geheul ber Menge schlug wieder an Moralts Dhr. Sie tangten, sie winkten, sie brohten und ichrien, sie erwarteten ihn in taumelnder Gier.

Mit Schauber, in Sägen, fühlte er sich bergab gesriffen, seinen Peinigern entgegen — — — — — Da wachte er auf.

Es schlug im Dorf Drei. Indem er Licht machen wollte, stieß er den Leuchter um, daß er mit lautem Fall zu Boden kollerte.

Da schrie er auf, so war er erregt.

## 04

Er hatte eine neue Unterhaltung gefunden, die ihn nach den Ängsten und Ermüdungen seiner Traumsnächte in den Morgenstunden mit einer wohltuenden Ruhe erfüllte.

Unter dem Fenster seines Schlafzimmers lag ein kleines, verwildertes Gärtchen, von einem zerfallenen Holzzaun im Dreieck eingeschlossen und ganz mit Gras bewachsen. Ein Weidenbaum stand darin und streckte seine Krone bis über das Häuschen empor. Tropdem es Dezember war, sproßte in diesem geschützten Winkel noch immer ein saftig tiefgrünes Gras.

Jeden Morgen erschienen nun unter dem Fenster drei weiße Enten, die sich zuerst in dem kleinen Bergsbach herumtrieben, der hinter dem Berghäust vom Hang herniedermurmelte. Dann drangen sie durch eine Lücke des Lattenzauns in das grüne Dreieckgärtschen und suchten da emsig nach Würmern im feuchten Erdreich.

Wenn sich Moralt von seinem Lager erhoben und angekleibet hatte, sah er jett immer zuerst nach diesen brei gewohnten Gästen. Statt zu frühstücken, legte er sich mit den Armen auf die Fensterbrüftung, sie zu beobachten. Wie sie watschelten, drei blendendweiße Flecken im tiefgrünen Grund, wie sie ihre Flügel, ihre Schwänze schüttelten, wie die Schnäbel in suchens der Hast das Gras durchwühlten, nach glücklich erbeuteter Nahrung ein selbstbewußtes Emporrecken des Kopfes erfolgte und ein dummfroher Blick aus dem Auge eines solchen Tieres kam.

Moralt vergaß darob sein Frühstüd. Er konnte zwei Stunden lang so unter dem Fenster bleiben und hinabsehen. — — —

- Jest schienen die Enten mude zu sein und bereiteten sich zur Ruhe. Die Gine blieb auf beiben Beinen stehen und streckte einfach ihren Ropf rudwarts in's Gefieder zum Schlaf. Die 3weite ftellte fich einige Schritte von ihr auf ein Bein, indem fie das andere erst eine Weile in der Luft herumschlenferte, ihren einen Flügel spreizte und bann gemach ben gelben Fuß barunter barg. Darauf bohrte sie ebenfalls ben Schnabel in die weißen, weichen Febern bes Rudens und zog die weiße haut an ihren Augen von unten herauf. Die Dritte brehte fich eine Weile wie beseffen im Rreis herum, trat so zuerst mit ihren breiten Füßen das naffe Gras zusammen, bann ließ sie sich an dem also vorbereiteten Plat auf den Bauch nieder. Sie madelte hin, madelte her, bis fie behaglich lag; barauf brehte auch sie ben Sals und grub

ben Kopf in den Flaum. Unbeweglich standen und lagen sie nun da, und Moralt betrachtete sie unverswandt — bald die eine — bald die andere. Die Einsbeinige wackelte jest ein wenig mit dem aufgebogenen Schwänzchen, wie im Traum; auch schien ihr Gefieder die Bewegung der Atemzüge zu machen, leicht, fast unmerklich. Hie und da blinzelte eine zwischen dem weißen Augenhäutchen hervor, um sich zu überzeugen, ob Niemand und nichts umher ihre Ruhe bedrohe?

Mit den Tieren war dann auch Moralt allmählich in einen gedankens und wunschlosen Zustand, in einen wachen Halbschlummer geraten. Er blieb unbeweglich, schaute vor sich hin, in das Gras, auf die schlasenden Enten, — es war ihm wohl so.

Im Christabend, ba es zu dunkeln begann, stand Tino lange am Fenster und schaute hinab. Den alten Postboten hatte er schwerbeladen von Hütte zu Hütte gehen sehen; zu ihm herauf hatte er nichts zu bringen gehabt. Betrübt betrachtete er die Landschaft.

Seit einer Woche war der Winterschnee endlich da; es hatte gewirbelt, unaufhörlich, Tag und Nacht, und aus dem Gestöber hatte sich heute zum erstenmal ein reiner, kalter Abend herausgelöst.

Nun blinkte es von silbernem Frost auf Busch und Gehegen, blinkte mit Millionen Diamanten auf der frischen, weiten Schneedecke, die so still Gebirg und Tal umhüllte, die auch das kleine Gärtchen und die alten Väume bedeckte, rings um das Verghäusl; und ein weicher, traulicher Friede ging herüber und hinsüber durch die kleine bergumschlossene Welt, die plötzlich noch kleiner, die enger, die häuslicher geworden zu sein schien. Wie die schwerbeladenen Afte ihre schimmernde Last über die Fenster herbogen, gleich einem bergenden Dach! Wie das hochverschneite Gesländer des Altans beschüßend das kleine Heim des

Einsamen umfriedete! Wie Alles, Alles zusammens gerückt schien und nach innen drängte, nach einem Herd, nach Menschen und Liebe!

Durch die späte Dämmerung glitten drunten eilige Gestalten und huschten in die Türen, sorgsam bers gend, was sie zum Christsindl noch eben beim Krämer geholt. Wohlig deckten gaßauf und gaßab die schnecs schweren Dächer das alte Gemäuer der Hütten, die schon so unzählige Male hatten Christsest seiern sehen. Da und dort hinter den rotverhangenen kleinen Fenstern leuchtete schon ein hellerer Schein auf, als das Lämpchen oder der altehrwürdige Span zu spenden vermocht hätte, und durch die Scheiben, die sich mit sestlichen Eisblumen zu schmücken begannen, ertönte es von Kinderstimmen im Chor gedämpst in die Gasse hinaus und schwebte zuweilen verloren — just eine Uhnung von Klingen — zur Halde empor.

Da wandte der Einsame sein Gesicht ab und schob seine Borhänge langsam zusammen. An diesem Abend auf einmal sehnte er sich nach einem Menschen, der neben ihm fäße, der ihm etwas Liebes sagte; in dieser Stunde zum erstenmal vermißte er einen Freund. Es war licht in seinem Kopf; er empfand deutlich und tief die Situation. Sinnend legte er sich auf sein Ruhebett und sah zur Wand empor. Der kleine, billige Raffael-Engel in seinen unbeholsenen Farben

schaute im matten Licht der Lampe freundlich auf ihn nieder. Den betrachtete er lange. Und andere Zeiten und andere Weihnachtsabende tauchten vor ihm empor.

Welch' eine schöne Stimmung hatte seine Mutter, seinen Bater und ihn an diesem Abend stets vereint! Die Liebe der Beiden zu ihm war nie so schön hervorzetreten als da. Und sie waren immer alleinges blieben an diesem Tag, ganz allein, nur sie Drei; es war ihr eigenstes Fest gewesen. Des Baters edle Güte und Milde bei aller Energie, bei all seinem tatkräftigen, warmblütigen Wesen, seine Liebe, sein Glücklichsein in der Häuslichseit waren es ja eben gewesen, die Tino wassenlos gemacht hatten gegen seinen Willen, und ihn nach den ersten fruchtlosen Kämpsen den Zwiespalt ihrer Wünsche so wenig berühren ließ, als es ging.

Er hatte gelächelt, wenn sie zu Dritt vor dem lichsterfunkelnden Baum gestanden, und hatte der Liebe, die ihn überschüttete, ein glückliches Gesicht gezeigt. Und darin, daß er die Eltern glücklich machte, war an jedem Weihnachtsabend auch er ja wirklich glücklich gewesen. Erinnerung um Erinnerung schwebte vor dem Einsamen empor, quoll gleichsam in lichtem Schein aus dem stummen Dunkel des Zimmers und umzog ihm Kopf und Herz mit erstickender Wehmut.

— Aber der milbe Schmerz um jenes verlorene Glück blieb nicht lange in ihm. Die Gegenwart fing an, die freundlichen Vilder zu verdrängen. Dem webenden Dunkel entstiegen düsterere Gestalten. Die Phantasie, von den Berwirrungen der Krankheit auf eine Stunde befreit, begann zu arbeiten, ihre Wandezrung zu machen durch die Schatten des Raumes.

Und sie führte ihm die Vilder der Vielen herauf, denen er mit seinem Herzen nahegestanden, seine ganze Jugend entlang, daheim, in Paris, in München, und die ihn heute alle vergaßen. Und das Christsind vergaß ihn auch. Und doch wäre sein dunkel geworsdenes Gemüt eines freundlichen Freudenscheins so besärftig gewesen, wie tausend Andere es nicht waren. Aber — den das düstere Los gezeichnet hat, vergessen Alle, Christsind und Menschenvolt! Oh nur Einer, der ihm in diesem Augenblick gezeigt hätte, daß er ihm etwas sei; nur ein Wort, an ihn gerichtet, von jener Liebe, die sie zu dieser Stunde sagten und sangen in der ganzen Welt! Aber nichts!

Ein ungeheures Liebebedürfnis erfaßte ihn im tiefsten Grund der Seele, — und eine Leere, ers barmungslos und dunkel wie die ewige Nacht, tat sich als Antwort gähnend vor ihm auf. Da sprang er von seinem Lager und lief wie von unsichtbaren Stimmen geheßt durch das Zimmer.

"Siehst du, siehst du, das ist der Liebe Dant, bie du der Welt gegeben!"

Flammender, heiliger Zorn lohte in ihm empor. Da stand es plöglich vor ihm, Alles, wie ein überreicher Schat, ben seine Seele zum erstenmal in seinem Wert erkannte, mas er in seinem Leben an Freundschaft, an Liebe, an treuester, unveränderlicher Liebe an Biele ausgefät hatte. Stolz, erzurnt, in edlem Selbstgefühl ward er sich dessen bewußt. Sa! es brauchte keine falsche Bescheidenheit, es brauchte fein Berhehlen: er hatte gegeben, wie wenig Andere es vermocht; er hatte hingebend sein können für Anderer Glud von klein auf; es war ein Erbteil von seiner Mutter; er hatte das Beispiel vor Augen gehabt und es befolgt, ohne zu wiffen, daß es anders sein könnte. Un Dank hatte er nie gedacht, nie auf Bergeltung gerechnet. Aber in diefer Stunde mard ihm doch flar, wie schnöde sie ausgeblieben. Nichts, nichts erntete er bagegen. Dh, sie waren Alle gleich! Jeder ging feiner Wege, und ihn ließen fie herzlos ben seinen gehen, allein, so unglücklich, so trant, so verlassen er sein mochte. Der Welt Lauf! Ih, er hatte genug von dieser Welt!

"Friede auf Erden, Friede auf Erden," murmelte er vor sich hin, — "wie kannst du ihn Millionen Andern heute geben und mir nicht, mein Gott!" Er warf sich wieder auf fein Ruhebett.

"Dh es gibt nur eine Liebe, die unvergänglich ist auf Erden: die Liebe einer Mutter! Und die auch ist mir geraubt! Wohin lege ich mein Haupt, wenn es brennt und schmerzt, wohin berge ich meinen Gram? Ist denn nichts, nichts für mich? Und diese Seele zu haben, die es ersehnt und heischt, die sich verzehrt vor Armut und Hunger und Weh!"

Ein Rasen überkam ihn, das Rasen der Enterbten und Berkurzten im Augenblick, da ihnen die Erkenntnis kommt. Sein Leben erschien ihm in dieser Stunde ärmer als das des Armsten. Wo, wo war da Weihnacht und Trost?

"Mutter!" — schrie er plötzlich in das schweis gende Haus; — — — — eine schauerliche Stille folgte dem Schrei.

Er schaute in's Dunkel, wartend, als müßte dars aus in wehenden Schimmern ein Bunder der Barms herzigkeit erstehen.

Dann stürzten bie Tranen aus seinen Augen; er brach zusammen. — Es war kein Wunder geschehn.

Am Weihnachtsmorgen lagen neben einem großen Eierzopf, ben die Lammwirtin gesandt, und neben ein paar mit bäuerlichem Geschmack zusammengebundenen Geranien von der alten Nandl nicht weniger als vier Briefe auf dem Frühstückstisch. Sie waren zum Teil schon rechtzeitig am Vorabend angelangt, aber weil es nur Briefe waren und nicht Poststücke, die auf eine Bestimmung für den Christabend schließen ließen, hatte der Vote sie nicht mehr herausgebracht.

Draußen vor den Fenstern zitterte eine wunders bar reine Wintermorgenluft über der Schneelandschaft, in klarer Herrlichkeit ragte rings die weiße Gesbirgskette auf in ein seines grünliches Himmelsblau. Ein paar Vögel flatterten auf dem Geländer der Laube umher, mit lautem Flügelschlag und kurzen, frohen Rusen, und putten ihr Gesieder im Strahl der Feststagssonne, die über der Erde aufgegangen war. Mit wahrhaftem Feiertagsglanz spielte der goldige Schein auch schon tief in das Wohnzimmer herein, als Tino, der sich später als gewöhnlich erhoben hatte, aus der Tür seines Schlasgemaches trat.

Er hatte einen ichweren Schlaf getan.

Einen Augenblick übersah er erstaunt, als sehlte ihm die Araft, an etwas so Freundliches zu glauben, den lichten Raum und den geschmückten Tisch; dann glitt ein milder Strahl über sein düsteres Gesicht. Er beugte sich prüsend über die Briefe und ergriff mit einer hastigen Bewegung, als faßte er die Hand eines geliebten Menschen, nach dem er sich gesehnt, die Enveloppe mit des Norwegers Handschrift, die Züge lange betrachtend. Bom Dorf klang währendbem gesdämpst und seierlich der Kirchenglocken Ton herauf und sang den Raum in eine ungewohnte Festtagsstimmung.

Nichts regte sich im Hause. Das Frühstück sah Tino im Dsen stehen; die Nandl war zur Kirche hinabs gegangen. Er holte es heraus und setzte sich still in seine Sosaecke. Alle seine Bewegungen waren behutssam, vorsichtig; er klirrte nicht mit dem kleinen Löffel; er schob seine Tasse nur leise auf das Gedeck, als wäre er ängstlich, Geräusch zu machen. Er schien mit Entzücken diese Feierstille zu genießen. In der Linken hielt er immerzu des Freundes Brief; er las, las wieder ein Stück weiter, dazwischen sah er mehrmals vor sich auf, — er mußte von Zeit zu Zeit einen Atemzug nehmen von dieser Weihnachtsluft. Die Uhr über ihm tickte heute so viel andächtiger, schien ihm; die Ruhe im Hause war so viel tieser als sonst;

die Scheite im Kamin knisterten leiser, sanken nur geräuschlos in sich zusammen. Alles atmete Ruhe, alles atmete Frieden, und das goldige Strahlenlicht leuchtete immer heller auf in dem traulichen Kaum;
— es war fürwahr Weihnacht in der Welt!

Rolmers' Brief — aus Paris — war voll treuer Liebe. Er fragte nicht viel wie fonst, er erzählte mehr.

Tino las sehr langsam, als brauchte er mehr Zeit zum Begreisen, als früher. Seine Brust hob und senkte sich in gleichmäßigen, ruhigen Atemzügen. Plöplich schüttelte er verwundert den Kopf und ein Strahl von freundlicher Klarheit leuchtete in seinen Augen auf. Wie? Was stand da? Der kleine Holeleitner verlobt! Er las es noch einmal und wieder: mit Rahdes Schwester verlobt, der schönen schwarzen Hedwig!

"— Wir Freunde können uns gratulieren;" fügte Rolmers dieser Meldung bei, — "denn daß dieses Mädchen mit ihrem ernsten Wesen es ist, die unsern kleinen Holl erobert hat, ist mir der beste Beweis, daß unser Einfluß auf ihn gute Früchte getragen. Das Kerlchen hat doch Geschmack am Soliden bekommen und kann nun als versorgt und aufgehoben betrachtet werden. — Bon mir kann ich dir nur sagen, daß über meine Rücksehr noch nichts zu bestimmen ist, und daß ich nichts sehnlicher wünsche,

als nach dem Abschluß der Arbeiten, die meiner in München noch harren, wieder bleibend hier in Paris zu schaffen."

— Der zweite Brief war von Abi und kam aus ber Schweiz.

"- - Noch immer" - schrieb ber - "bin ich hier, und es geht mir wie dem Pfaffen um Oftern! Ich bin über die Festzeit bei meinen Leuten, und mein Bater ift nun endlich überzeugt, daß ich doch ein Mensch sei, ber sein Brot verdienen könne und überbies erst noch ein wenig berühmt werden. Ich schicke bir hier einen Zeitungsausschnitt mit ber Rritif über mein Vild. Ich habe ein Glück damit gehabt, wie ich es nicht erhoffen durfte, und nebst den 3000 Franfen Unfaufspreis von der Regierung noch einen schönen Auftrag für eine Billa in Thun erobert, an weldem id, da es Fresko zu maden ift, bis zum Frühling an Ort und Stelle zu tun haben werde. Du wirft lachen und sagen: on revient toujours à ses premieres amours', - es ift nämlich abermals ein Frühlingszug, aber in der Romposition ganz neu, und ich freue mich diese Arbeit zu machen.

So bin ich denn gottlob nach manchen schwierigen Zeiten, die ich oft nur durch den Halt in dir und ben Andern zu überstehen fähig war, jest aus der Tinte. Ich sehe es jeden Tag mit Dankbarkeit ein.

Wir arme Künstlerschlucker sind offenbar boch so eine Urt Lilien auf dem Felde, — es kommt das Nötige schon vom Himmel; man muß nur darauf vertrauen!"

Moralt mußte lächeln. Daß er doch auch so eine Lilie auf dem Felde wäre für den Herrgott! Daß ihm doch auch vom Himmel bald das Nötige fäme! Er legte den Brief beiseite und nahm den Zeitungsaussschnitt vor.

Es war eine Kritif voll hohen Lobes, die mit Wärme und Empfindung auf Abis Werk einging und auch den Stoff des Vildes, einen "Kirchgang im Verner Oberland" mit Plastik wiedergab.

Sie schloß mit den Worten: "Und so ist das ein Bild voll Lebensfreude und Sonntäglichkeit, voll Gessundheit und gottgesegneter Wohlhabenheit, daß dem Veschauer das Herz aufgeht und er neben dem Künstsler auch den Schweizer lieben muß, der sein herrliches Land und dessen Bolksleben so schön und wahr zu preisen weiß."

Moralt war über dieser Lektüre abermals vollsständig zu einer seiner hellen Stunden erwacht. Es war in seinem Kopf wieder so licht, wie am gestrigen Abend. Er las das Zeitungsblatt ein zweites Mal. Er vermochte sich das Vild jest ziemlich vorzustellen. Das mußte so recht aus Äbis Herzen gemalt sein! Der gute Mensch! Tino hätte ihm die Hand drücken

[19] 291

mögen. Wahrhaftig, wenn in biesem Augenblick bie Freunde unter der Tür erschienen wären, er hätte keine Scheu vor ihrem Besuch empfunden!

Der dritte Brief war von Zakacsy; den schob er einstweilen weg. Auf dem letten erkannte er die Handschrift nicht. So schrieb doch Holleitner nicht? Er brach ihn auf. Er war dennoch von ihm. Aber der Junge mußte ja Schreibstunden genommen haben! Er hatte früher beinahe unleserlich geschrieben, jetzt waren es wohlgefügte Buchstaben.

Dben das Motto: "Gerettet ist das edle Glied!" Und welch' ein Stil, welch' eine Veredsamkeit gleich auf der ersten Seite! Der Kleine strömte über von seines Glückes Fülle. Er mußte dem alten Freunde Alles sagen, Alles beichten. Er plauderte wie ein Kindskopf und sprach wie ein Mann, der sich auf einem ernsten Punkt seines Lebens angelangt erkennt. Alles durcheinander, der ganze Holl wie er leibte und lebte.

Auf Moralts Zügen begann sich Erregung, Rühs rung zu malen, und als er zu Ende war, verklärte ein Ausdruck von Glück sein bleiches Gesicht. Noch einmal und noch einmal las er den Schluß.

"Ich habe es immer an mir erlebt," — schrieb Holleitner da — "daß jeder nicht unbedeutende Mensch, der in unsern Lebensweg tritt, sein Teil zu unser

Entwicklung beiträgt; positiv fordernd, wenn er Berwandtes besitt, ober als purifizierendes Element, bas zur Selbstfritif treibt, wenn er ein Beift ift, ber stets verneint. Gelbst eine Figur wie Podjenni, in ihrer haarsträubenden Schwindelhaftigkeit, konnte ihr Gutes für Manchen haben; benn was man an einem Andern, den man verachtet, recht abstoßend vor Augen sieht, davor ift man selber gefeit. Wieviel mehr als alle diese aber mußtest du auf mich ein= wirken, der du mit Rolmers und Abi durch Sahre Die Geduld gehabt haft, mich bei meinem Beften gu nehmen und meine Baminerieen zu ertragen. banke bir viel, lieber Tino, ich banke beinem Gin= fluß sogar mein Bestes; benn bu hast auf mich stets ebensoviel mit dem gewirkt, was du warst, wie mit bem, was du für mich tatest. Gud, bas wird einem Alles flar, wenn man ein anderes Wesen an seine Eristenz zu fetten im Begriff steht und als ehrlicher Rerl sich doch fragt, was man mit seinem Versönlichen benn eigentlich dem Andern zubringe. Und da ge= stehe ich bir, ohne ben Ginfluß unseres Rleeblattes, bem por allem bein Stempel aufgedrückt mar, konnte ich heute kaum mit fo gutem Gewiffen an mein fünftiges Glück benken. Ich habe ein verdammt leichtes Blut gehabt und gehörte von Natur ein wenig zu denen, welchen ihr menschliches Teil so übel bas

Vein stellen kann, daß sie mit ihrer ganzen Persönlichkeit und mitsamt ihrer Aunst immer wieder darüber
purzeln und sich so vft die Glieder zerschlagen, bis der
ganze Kerl nicht mehr recht auf seinen Füßen steht.
Wenn Ihr gewußt hättet, was ich oft für Gelüste
hegte! Ihr habt gedacht, ich tue troß Euch Alles,
was mir beliebe? Holla! Ich habe dich nicht
nur geliebt, guter Kamerad, ich habe dich auch gefürchtet! Das beichte ich dir heute gerne, wo ich mich
im sichern Hasen gelandet fühle und erkenne, was
ich dieser Furcht und dir verdanke." — — —

Moralt war es ganz andächtig zumute geworden. Wer hätte diesen schönen Ernst bei Holleitner erswartet! Durch ihn also war dieser Freund einen Weg geführt worden, den er sonst vielleicht nicht zu verfolgen die Kraft gehabt hätte? Er, Moralt, war durch seine Person einem Menschen bestimmend geswesen? Der Gedanke tat ihm unendlich wohl. Er legte den Kopf zurück und sah zur Decke empor, wo vom Wiederschein der Sonnenstrahlen, die von den Platten des Kamins zurückgeworsen wurden, vielschimmernde goldene Kinge ineinander zitterten. Sie schienen ihm wie freundliche Segensstrahlen zuzunicken, herniederzugleiten und still zu schweben über seinem Haupt.

So war sein Leben nicht umsonst gewesen! Abi

und Holleitner sagten es ihm. Nun mochte die Zukunft sich für ihn gestalten wie sie wollte, selbst wenn er nichts mehr sollte schaffen können, — was gut gewesen an ihm, das lebte fort in Andern. Tröstsliche Erkenntnis! Jest hatte er auch sein Weihnachtssgeschenk.

Der Unfang bes neuen Jahres war grau und trüb und stürmisch. Schneegestöber durch eine ganze Woche und bei Moralt gedrücktes Wesen.

Aber um die Mitte des Januar löste sich aus biesen winterlichen Sturmen eine Reihe von Tagen bes herrlichsten Wetters beraus, mit der klarsten Luft, mit der strahlendsten Sonne; von jenen Tagen, die wie vorzeitige Frühlingsboten in der Menschen Seelen plöpliche Sehnfucht, Lenzgelufte weden; und mit ihnen fam für den Ginsamen eine Periode gehobenen förperlichen Wohlbefindens. Er wagte sich hinaus, er atmete mit Entzücken die reine Luft, die wie mit belebenden, fraftigenden Effenzen erfüllt, auf ihn wirfte. Stundenlange Gange machte er über ben schönen, trockenen Schnee. In dem grünen Dicicht ber Föhren flatterten emsige Meisen; am Bach in bem leeren Gestäud huschten die muntern Zaunkönige und zuckten ohne Raft, ohne Ruh von Zweig zu Zweig; eines Nachmittags sang in einem Baum, von bem im warmen Sonnenschein ber Schnee hernieder= tropfte, ein Buchfint, verlockt burch die strahlende Mittagspracht, gar seine trillernde Figur.

Da faßte den bleichen Wanderer auf einmal eine grenzenloje Boffnung, eine Hoffnung, welche täglich wuchs, welche ihn in diesem Anwachsen in einen ganzen Taumel von Unternehmungsluft und von großen, fieberhaften, ungefähren Schaffensgebanten emporhob. Mit dem Frühling — das glaubte er mit einem Male zu fühlen — wurde er gefund sein! Seine Schaffenstraft und seine Lebensfreude würden in einem Mage zurückfehren, wie er sie zuvor überhaupt noch nicht besessen. Und dann! — dann wollte er ber Welt in feinem begonnenen Roman ein Wert als Erstlingsgabe bringen, ein Werk von einer Feinheit der psychologischen Analyse, eine dichterische Schöpfung von einer Schönheit, daß alle bie Leiben und Arisen, die er bis zum Erreichen Dieses hohen Zieles durchzumachen gehabt, ihm nur noch taufend= fach belohnte notwendige Vorbedingungen bedeuten würden.

Wie elektrissert lief er durch die schneeschimmernde, sonnenbeglänzte Verglandschaft. Er plante, er baute, er sieberte. Wie einst bei seinem Vilde, so sah er jetzt auch bei diesem Roman plötzlich das Vollbringen einer künstlerischen Mission voraus. Er war von den deutschen Schriftstellern, welche das moderne Leben behandelten, fast nie befriedigt worden. Er empfand so nervös sein, las, was er las, mit so tausendsach

verzweigten Apperzeptionsorganen, mit fo subtilen Kühlern, daß er fast regelmäßig da, wo die Antoren in ihrer Schilderung belifate feelische Borgange und eine ausführlich gegebene Stimmung des Interieurs zusammenklingen laffen wollten, etwas Lettes beizufügen oder etwas wegzulassen Bedürfnis fühlte, um jenes undefinierbare, in feinen Mitteln faum wahrzunehmende, aber in seiner Wirkung ausschlaggebende Etwas zu erreichen, mas ben letten, mitreißenden Sauch der Wahrheit über das Ganze breitet. Er hatte das Gefühl immer wieder gehabt: gleichwie die moderne deutsche Malerei von den Frangosen etwas gelernt und in sich entwickelt batte, wozu die Fähigkeit in ihr, reichlich vorhanden, ge= schlummert hatte, fo follte auch die Schriftstellerei sich von dort jest soweit anregen laffen, als es sich mit beutschem Wesen vertrage.

Waren sie auch zum Teil Psychologen, die intersessieren mußten, die deutschen Modernen, so vermißte doch Moralt bei ihnen noch immer jene wahre Aunst des Details, welche nur durch Geduld und aufrichtige künstlerische Freude am genauen Naturstudium zu erreichen ist, und welche der, durch das Wesen der Epoche geschärfte Blick des modernen Lesers je länger je mehr verlangt, wenn ihn Abbilder seiner eigenen Zeit vollkommen wahr berühren und tiefer ergreisen

follen. Darum wollte er jest einen beutschen Roman schaffen, der das alles erfüllte, der dem empfindlichsten Künstler interessant bleiben sollte. Dh, er wollte ein Scelenstudium, vereint mit einer destriptiven Kunst bieten, wie die Andern sich noch nicht die Mühe dazu genommen; — er wollte, da er Maler war, seine dichterische Kunst um diese ganze, große Fähigkeit bereichert wirken lassen; er wollte — er wollte —

aus diesem hochfliegenden Wollen, Mitten Planen und Soffen fiel er gegen Ende Januar voll= ständig in seinen alten schlimmen Bustand gurud. Was schuld war? Ein Nichts. Einflüsse, welche Undern kaum wahrnehmbar gewesen wären. Zuerst ein Südwind, ber ein paar Stunden anhielt; barauf bas Gesicht eines Bauern, ber zufällig feinem Bergolder in München ähnlich gesehen und ihm plötlich Die Situation in Erinnerung gerufen hatte, wie er während Nicolos Krankheit, da Alles im Unbestimms ten ichwebte, ben Mann fein stedengebliebenes Bild hatte in den Rahmen befestigen feben. Das hatte ihn jah aus feinen Traumen geriffen. Er hatte sich vor den Kopf geschlagen: wie war bas damals gewesen? hatte er nicht alles das, was er jest wollte, auch damals gewollt, auch damals vorausgesehen? Dies Binftellen eines Werkes seiner besten Arafte, Dies Erfüllen einer großen, fünftle=

rischen Mission, — und hatte doch nichts zustande gebracht!

Da war es aus gewesen mit dem Ausschwung, und am folgenden Tag war es ganz schlimm geworden. Er hatte einen Gegenstand in seinem Zimmer gesucht und eine Weile nicht gefunden. Da hatte er plötzlich neben sich eine fremde, spitze Stimme gehört, die hatte ihn ausgelacht. Seither kam die Stimme fast jeden Tag; manchmal brachte sie noch andere mit. So oft er etwas suche — und er verlegte und verlor jetzt so vieles, — war sie da und lachte ihn aus.

Es wurde nicht wieder besser. Moralt blieb überall unruhig, er mochte sein, wo er wollte. Er lief jest auch auffällig durch das Dorf; bald traurig, schlendernd, in der einen Hand den Hut, mit der andern den Mantel ängstlich über der Brust zussammenhaltend; bald mißtrauisch, eilig, mit spähens den Augen und beinahe auf den Zehen schleichend vor lauter Bedürfnis, sich an den Menschen vorüberzudrücken. Er hieß bereits überall "der Narr".

Die alte Nandl, von allen Seiten befragt, wußte nichts weiter zu erzählen, als daß er auch gegen sie zuweilen so mißtrauisch sei, aber dann wieder gütig, und daß er nichts tuc, was närrisch sei. Die Alte hatte Mitleid mit ihm, und als sie bald einiges mehr erlebte, plauderte sie nicht davon, sondern betete nur zu ber allerheiligsten Jungfrau für den armen Kopf ihres Herrn. Er gab ihr ja immer wieder ganz versständige Antworten und Weisungen, wenn diese schwarzen Stunden vorüber waren. Sie war es jetzt, die dem Martl alle Aufträge übermitteln mußte; Moralt verkehrte nur noch durch sie mit Andern. Die alte Frau hatte etwas Beruhigendes für ihn, und ihre Gutherzigkeit ließ sie Mittel finden, wie sie Tag für Tag die Aufregungen vermied, zu denen er jetzt neigte.

Was sie am meisten in Nöten brachte, waren die unberechenbaren Launen ihres herrn im Effen. Um einen Mittag machte er ihr den Vorwurf, daß fie viel zu wenig von der Lammwirtin habe heraufholen laffen, und sie mußte ihm sofort auch das noch fochen, was der Martl an Vorräten für den Abend mitgebracht hatte. Alles bas af er mit Gier auf. Un einem andern Tage rührte er faum einen Biffen an. Fast jeden Abend führte er laute Gespräche, welche sich zuweilen zu tropigen Verteidigungereden gegen Angreifer steigerten, welche nicht ba waren. Eine neue, tiefe Stimme von warmem Rlang bes sonders war es, die ihn immer öfter dazu reizte; eine Stimme, wie die von Rolmers, welche ihn mit traus rigem Murmeln verfolgte und ihm vorwarf, er sei perrückt.

Er bestritt das; bald mit schmeichelnden Berssicherungen, bald mit heftigen Worten. Doch die Stimme murmelte oft eine ganze Weile unablässig weiter.

Wenn in solchen Augenblicken die Nandl unverssehens draußen die Haustüre öffnete, fuhr er heftig zusammen, blieb aber dennoch sitzen; und wenn sie anklopfte, ihn um etwas zu fragen, gab er, ohne sich zu rühren, die einzige Antwort: "bst! — still!" worauf die Alte sich kopfschüttelnd zurückzog, um nach einer Weile wiederzukehren und dann eine durchsauß vernünftige Antwort von ihm zu erhalten.

Er öffnete den Flügel selten mehr. Eines Tages nahm er ein Buch zur Hand und schlug es auf. Er wollte lesen. Aber sofort schleuderte er es mit einer Grimasse, einem von Widerwillen und Ekel verszerrten Gesicht in eine Ecke, als hätte er eine zerquetschte Spinne zwischen den Blättern erschaut. Die Buchstaben tanzten ja heute dadrin. Sie frabbelsten einer auf den andern und ritten auseinander die Linien entlang!

Es zeigten sich in den folgenden Wochen immer neue absonderliche Erscheinungen in seinem Zustand, vor allem eine bedeutende Berminderung der Empfindlichkeit gegen äußere Eindrücke, die zwar nicht andauernd war, sondern sprunghaft, und ohne erkennbaren Grund mit Tagen voller Empfindungsfähigkeit wechselte; die aber zuzeiten so seltsame Etumpsheiten herbeiführte, daß sich Moralt in einzelnen Momenten selber über gewisse Tatsachen wunderte.

Wenn er zum Veispiel mit den Fingern an den Scheiben trommelte, vermißte er die Empfindung des Rhythmus in seinem Kopfe; es sehlte ihm die Über-leitung des Taktes, den er mit der Hand mechanisch angab, in's Vewußtsein, und auch die Kälte der Scheibe vermochte er dabei nicht wahrzunehmen, ob-wohl die Fingerspißen sie gewiß annahmen. Oder wenn er Handlungen vollführte, deren Wirkung ihm angenehm sein mußten, wie das Greisen der Tasten beim Klavierspiel, von dem er eine Freude für das Ohr erhofste, so blieb jest oft der erwartete Genuß

aus, und die Handlung fam ihm vor, wie von einem Andern getan.

Er konnte daher schließlich lange Zeit mit einem einzigen Finger die kindischeste Weise spielen, oder gar nur den gleichen einen Ton hundertmal hinterseinander in einer Taktfolge ohne jeden Sinn ansschlagen, ohne etwas daran zu vermissen; er hatte ebensoviel davon, wie vom Spielen einer Komposition, oder wie von seinem früheren Phantasieren. Lächelnd beugte er dann sein Dhr zu dem unermüdlich klingelnden Ton herab, und als hörte er die herrlichste Musik, blieb er in das beständige Anschlagen dieser einen Taste versunken.

Auch in seinen Charafter, — wenn bei seinem Zustand, der ihn nicht mehr kontinuierlich Herr seiner Handlungen sein ließ, von einem solchen überhaupt noch die Rede sein konnte — schlichen sich bald Eigenschaften, die dem Gesunden vollkommen serngelegen hatten, ja, teils geradezu verhaßt gewesen waren. So entwickelte er, der offene, gerade Tino Moralt von einst, jetzt eine raffinierte Listigkeit und Pfiffigskeit, allerlei verborgenerweise zu tun, was er öffentslich zu tun Schen fühlte; — eine Schen, welche ein Herüberspielen der alten Geradheit in den jetzigen Zustand und in seine jetzigen, oft unverständlichen Geslüste war. Denn während er solche Gesüste zu bes

friedigen trachtete, hatte er zuweilen selber deutlich das Gefühl, daß sie unvernünftig seien und nicht die Einfälle eines gesunden Menschen.

Die aber war er reicher an vernünftigen Gebanken, als wenn es galt, einen ber getreulich ein= treffenden Briefe der Freunde zu beantworten, fie über seinen Zustand zu täuschen und jede Möglichkeit eines Besuches abzuschneiben. Go hatte Rolmers, beffen Aufenthalt in Paris fich nun bis Oftern ausbehnte, Holleitner ernstlich gebeten, ben einsamen Freund im Laufe des Februar zu besuchen, ob ein= geladen oder nicht eingeladen, damit er sich versönlich überzeuge, wie es eigentlich mit Tinos Gefund= heit und mit feiner Stimmung ftehe, und Solleitner hatte sich angemeldet. Aber Moralt schrieb ihm bes Bestimmtesten ab, fand eine fo merkwürdige Fähigkeit zum Schreiben, daß sein Brief bei ben Undern höchstens eine gelinde Berstimmung durch bas hart= näckige Berbitten aller Besuche, aber keineswegs einen ernstlichen Berbacht zu erwecken geartet war. Die Angaben, die er furz über sich machte, die Gründe, die er anführte, um nicht gestört zu werden, um bis zum Frühjahr, bis zur freiwilligen Rückfehr, auch wirklich seine Abgeschlossenheit respektiert zu sehen, waren reine Wunder von Logik und Berechnung aus einem Gehirn, welches, kaum war fo ein

Brief geschlossen, wieder die sinnlosesten Dinge aus-

An einzelnen Tagen, wenn er sich plötlich beswußt wurde, daß er Unvernünftiges tat, daß das, was er wollte, unsinnig, das was er sich einbildete, was er zu hören glaubte, eine Täuschung sei, kamen Minuten einer Zerknirschung und Scham, in denen das ganze seine Fühlen von ehedem erwachte und die surchtbarste Demütigung erlitt. Und dann rief ihm eine Stimme — nicht eine fremde, sondern eine Stimme im eigenen Innern, zu: siehst du, siehst du, du bist eben doch verrückt geworden, und es geht abwärts mit dir! Erkennst du es nicht: dein Tun ist ohne Sinn, dein Denken ist ohne Vernunst, — was du noch schreiben würdest, müßte Narrsheit sein!

Wie zum Trop riß er mehrmals in solchen Mosmenten einen Bogen leeres Papier aus seinen Manussfriptstößen hervor, die noch immer herumlagen, als stünde er mitten in der Arbeit, und begann zu schreiben, was immer ihm einsiel. So wollte er wenigstens sehen, wie er war, wieweit es denn mit dieser Berrücktheit sei! Eine Seite voll seines Gesbankenganges mußte ihm ja ein Spiegelbild seines geistigen Zustandes geben!

Aber weil er sich zusammennahm, war die erste

halbe Seite gang vernünftig. "Nein!" schrie er bann — "das ift Betrug, das ift erzwungen!"

Und eines Tages, da er von einem Ausgang in sein Zimmer zurückehrend, wieder deutlich erkannte, daß die Folge seiner Gedanken soeben eine gänzlich wirre sei, stürzte er an seinen Schreibtisch und schrieb und schrieb, ohne angestrengt zu denken, nur fort und fort, was sett in seinem Ropse vorging. Er hielt dabei in seiner Linken einen Strauß prachtvoller, gestüllter Mohnblumen, die ihm eine Bäuerin aufgenötigt hatte, an deren Haus er sast täglich vorbeisging, und die diese Frau künstlich in einer Riske im Zimmer gezogen hatte, um davon auf den Tag der heiligen Walburga blühende in die Rapelle zu tragen.

Auf dem ganzen Heimweg hatte er beständig die feuerroten Blüten betrachtet, und dabei waren ihm, wie in einer Beeinflussung durch das aufregende Rot, tausend unzusammenhängende, teils tolle Dinge einsgefallen, welche doch wieder eine gewisse Berbindung unter sich hatten, weil sie durch Borfälle in seinem Leben für ihn Erinnerungen bedeuteten, — allersdings ganz sprunghaft freuz und quer hervorgeholt.

In der Reihenfolge, wie er sie aber jetzt, um ganz ehrlich ein Abbild seines Gedankenganges zu versuchen, mit dazwischenlaufenden Einfällen des Augenblicks verquickt, niederschrieb, eines Augenblick,

[20]

welcher sich während des Schreibens wieder vollsständig verdunkelte, gaben sie ein total verrücktes Schriftstück ab. Das Blatt war als Brief an Rolmers gerichtet und lautete:

## "Lieber Rolmers!

Sie gab ihm Blumen, Mohnblumen, die Blume ber Melancholischen, ber Träumer und ber Berrückten. Er ging bavon mit bem Geschenk, Dantbarkeit im Bergen, benn sie meinte es aut in ihrer Einfalt. Und die heilige Walburga, wenn sie ihr die roten Blumen spende, werde auch ferner die gnädige Schutyatronin ihres Hauses bleiben, saate sie. Ich alaube nicht an die Beiligen, das weißt du! Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, der geschaffen hat Himmel und Erde; und ob wir Menschen gleich nicht zu erdenken vermögen, wie Gott fein mag, fo verehre ich allezeit demütig das Unerforschliche, was ich Gott heiße. Denn etwas über uns ist größer als wir, das fühle ich, - und wird einst richten und begleichen. Go sei mein Leben allezeit so, daß es vor diesem Unerforschlichen, den ich als das denkbar edelste, gerechteste und vernünftigste Wesen annehme, bestehen mag; wenn auch nicht durch seinen Wert, so boch durch die Ehrlichkeit, mit der ich, solange es dauerte, gefämpft habe. Die Seele aber wird unsterblich sein, sonst ware es einerlei, hießen wir hund ober Mensch. Amen.

Vor der Kapelle, als ich vorbeiging, kniete just eine Bäuerin, — und ihr Rock — oh! — der Rock war blau wie reiner Kobalt, und ihr Gebetbuch funkelte mit seinem Goldschnitt in der Februarsonne, und der Einband war braun, wie — — wie — — bei der ersten Ausgabe von Heinrich Leutholds Gedichten! Der arme Landsmann Leuthold! Der wußte am besten, wie es unsereinem zumut ist:

Reise, windverwehte Blätter, Mögt ihr fallen in den Sand! Blätter seid ihr eines Baumes, Belcher nie in Blüte stand.

Welfe, windverwehte Blätter, Boten naher Winterruh', Fallet facht!...ihr deckt die Gräber Mancher toten Hoffnung zu.' —

So dumm ift die Welt, daß die Leute meinen, ich sei auch verrückt, weil ich einmal am Berg auf den Felsboden gekniet bin, um eine Grille zirpen zu hören. Der Simpel, der Jäger! Das war wegen der Musik, der träumerischen! Schumann! Schus

mann! und immer nur Schumann! Die Andern fönnen alle nichts! Niemand kann etwas. Sie empfinden es vielleicht, aber sie können es nicht herzgeben. Auch die Maler nicht; ah! wenn ich Maler wäre! Ihr Porträt mit dem resedafarbenen Kleid! Aber so ein trauriger Hund wie Podjenyi — mir ist ein Schneider lieber, der nützt doch der Welt etwas, wenn er Chik hat.

Chik, chik, alles ist chik! Ich bin auch chik gewesen. Paris ist sehr chik, nur das Leben ist nicht chik; denn die Leute sind böse und lachen, wenn ich vorbeigehe und — nein ich sage nichts! sonst ist Irene vielleicht traurig und denkt, sie ist an Allem schuld.

So, so, so, Irene? — Irene — richtig! ja, jest weiß ich ja auf einmal, wie die hieß, welche Klavier spielte! Alle Pinsel waren schon zerbrochen — — und — — ich habe nie wieder einen so schönen Mag-nolienstock gesehen, als der war, welcher eben auf dem Ateliersenster blühte. Nur als "sie" tot war, — aber es ist schon lang her, und es war nicht Irene, die ich meine, und sie war ja erst siedzehneinhalb Iahre alt, — da waren so schöne, weiße Blüten dabei; aber "sie" war schöner als alle Blüten. Und nur die Mohnblumen sind auch noch schön, denn sie sind — — nein! ich habe ja schon gesagt, was für Blumen

es sind; und wenn Einer einmal gestorben ist, kann es ihm gleich sein, ob es gefüllte sind oder ungefüllte auf seinem Grab. Trulla dirullalla du altes Kamel! Du Eisbär, komm! ich möchte dich auf deinen breiten Buckel hauen.

- P. S. Das eingestrichene C ist ganz klirrig auf meinem Flügel; der Klavierstimmer ist ein dummer Teufel, ich wohne doch nicht so weit vom Laden, er hätte es längst reparieren können; schick' ihn her; aber ich sage nicht, was ich ihm in sein Essen streue."
- Als er dies Blatt getrocknet und überlesen hatte, war er vollkommen zufrieden. Ein stupides Behagen lag auf seinem bleichen Gesicht. Er wollte das Papier zusammenfalten, aber da ihm beim Wegslegen seiner Blumen eine zu Boden siel, bückte er sich danach und trug sie mit den andern auf die kleine Kommode, wo er sie, statt sie in den Krug zu stecken, drin einst die Apfelbaumzweige geblüht, sorglich in seine daliegende Pelzmütze legte, um sie am folgenden Tage mit Bedauern darin verwelft zu finden.

Darüber hatte er sein Geschreibsel vollständig vergessen. Es wurde nicht abgeschickt; er erinnerte sich auch in den nächsten Tagen nicht mehr daran.

Eine Woche später fand er es zwischen zwei Büchern wieder. Er las es. — Als ob er die wahnsinnige Ausgeburt eines fremden Gehirns gelesen hätte, starrte er es, als er zu Ende war, immersort an — entsetzt, den Kopf schüttelnd in seinem Schrecken, als wollte er vor sich selber leugnen, daß er es sei, der das geschrieben.

Schwer blieb der Winter nun mit Schnee und grauen Lüften über dem Hochland liegen, und Wochen und Wochen vergingen, der "Narr" blieb denen im Dorfe unsichtbar. Sie vergaßen ihn beinahe.

Im Innern des Berghäusl's spielte sich das ganze Leben und Leiden des Einsamen ab; zwei dürftige Räume umschlossen dies ganze Geschick: eines edeln, vielverheißenden Menschenlebens vorzeitigen Niedersgang, die letzte Umnachtung einer schönen, nobeln Geisteswelt.

Der Eingeschlossene lebte den Februar meist still und untätig zu Ende, die wenigen Anfälle von wilder Aufregung aber, die er in dieser völligen Isoliertheit erlebte, waren von einer so merkwürdigen Furcht vor dem Gesehenwerden begleitet, daß er sich dabei in sein Schlafzimmer einschloß, sich einige Male sogar zu Bett legte, dort hastig und flüsternd mit sich selber sprach und beständig gegen die Lauscher wehrte, welche er vor der Türe zu haben glaubte. Erst wenn am Abend die Dienstboten das Haus verlassen hatten, stand er wieder auf und hielt solcherweise die schlimmsten Stunden so geheim, daß er den Beiden zur Zeit eigents

lich kaum durch Anderes, als sein anhaltend brütendes, immer gleichgültigeres Berhalten auffällig war und in die Fortführung seines Haushaltes keine ernsteren Schwierigkeiten brachte. So gingen die Dinge nach außen einen unveränderten Gang und gingen ihn bis zum letzten Tage.

Die Stimmen, Die er fo fürchtete, ließen ihn oft mehrere Tage in Ruhe, dann kamen sie wieder und schüchterten ihn ein. Die äußeren Dinge hatten je länger je mehr vollständig unberechenbare Wirkung auf ihn. Langes Unsehen eines Gegenstandes, langes Unhören eines Geräusches konnte ihn heute einschläfern, morgen aufregen ober schmerzen. Gines Nachmittags in diefer Zeit zum Beispiel, faß er ftill in feiner Sofaece, ben Blick auf die aegenüberliegende Wand geheftet, und sah dabei unwillfürlich bas fleine, fribbelige Mufter ber Tapete an. Auf hell= grauem Grunde freuzten sich ba schräge Streifen von bunklerem Grau, und auf jeder Rreuzung faß ein fleines, giftig rotes Areuzlein, bas in feiner Farbstärke vollständig aus der übrigen, verwaschenen Mattheit des Papieres herausfiel, und in seiner endlosen Wiederholung, bei langerem Betrachten, formlich vor ben Augen zu flirren begann. Sundert und hundert= mal hatte ber Rranke in seinen Stunden bes tatlofen Borsichhinschauens Diese Tapete schon betrachtet; heute

tat er es wieder, bis ihm bie Augen bavon ermüdet zusanken. Dann saß er ba, ohne zu schlafen, mit geschlossenen Augen.

Bor dem Kenster brunten, wo der Martl Holz flein machte, erklang bas Geräusch einer Gage, bas gleichmäßige, ruhige Auf und Nieder. Dem droben fam bies Beräusch mit feiner Gintonigfeit vor, wie die leise Melodie, die ein Rind in Schlaf fingt. Er gab sich dem immergleichen Rhythmus hin, wie dem Schaufeln einer Wiege. Wenn ber Ton jah abbrach und der durchfägte Block mit furzem Rlang zu Boden fiel, hielt er ben Atem an und wartete, bis die Gage ihr fanftes, melodisches Anarren und Sausen von Neuem begann. Mählich ging bas Horchen zum leisen Schlummer hinüber — und da war es ihm, als wurden die Buge ber Sage zu ben haftigen, mühsamen Atemgügen einer Lokomotive, Die einen schweren Bug eine Steigung hinanschleppte. Zuweilen stand die Maschine plöglich still, es knackte, und eine Anast befiel ben Träumenden, der ganze Zug muffe fich lösen, muffe sausend rudwarts herabtommen mit feiner Last und ihn zerdrücken. Aber schon begann es wieder zu atmen, zu keuchen, Bug für Bug, und höher und höher vor feinen Augen fletterte die schwarze Maffe die Steigung hinan. Jest stand sie oben still. Und eine Menge roter, gang feuerroter Insekten entflogen dem Schlot der Lokomotive, — Insekten wie Wespen, aber ohne Flügel, mit langem Leib und einem Querholz, wie Areuze, wie lauter rote Areuzlein, — so wie sie — — er besann sich — — so wie sie auf seiner Tapete zu Hause waren! Da saß er ja auch mit offenen Augen und langsam erswachenden Sinnen zu Hause und skarrte auf die geskreuzelte Tapete drüben.

Der Martl hatte zu sägen aufgehört; die kräftigen Schläge der Urt, welche die gefägten Blöcke spaltete, machten Moralt vollends wach. — Es war eine dieser hypnotisierenden Wirkungen äußerer Eindrücke geswesen.

Ein andermal, es war bereits in den ersten Märzstagen, und die Sonne vermochte täglich auf ein paar Stunden die graue Schicht in der Höhe zu durchsbrechen, hatte er nach Tisch ein wenig das Fenster gesöffnet, die dunkeln Borhänge aber zusammengezogen, und lag, den Kopf hintenüber, ausgestreckt auf seinem Ruhebett; da machten ihn ein paar unschuldige Laute ganz krank.

Böllige Stille, viel Luft und ein stark gedämpftes Licht war, was er seit Kurzem mit einer Art Manie um sich zu vereinigen und mit allen Mitteln zu ershalten suche, vom Morgen bis zur Nacht. Der volle Tag stimmte ihn unruhig, ließ ihn unzählige Dinge

anfassen und wieder hinlegen, sich ankleiden, vor die Türe treten und sosort wieder umkehren. Nur noch dies Dahinleben in Dämmerung, das hatte er ents deckt, gewährte ihm Ruhe. Er konnte dann, sobald das Zimmer dunkel gemacht war und die leichtdurchs sonnte Frische hereinwehte, stundenlang daliegen, ohne etwas zu wünschen, ohne etwas zu vermissen.

Während er nun an diesem Tage wieder die Nachmittageruhe genoß, brang plöplich eine Stimme von braußen an sein Ohr und ließ ihn aufhorchen. Auf dem Wege, der unter dem Häuschen vorbeiführte, hatte im Laufe bes Winters ein Bauer Holzstämme abgeladen. Auf einen biefer Stämme hatte fich ein alter Mann in den Sonnenschein gesetzt und sprach jest mit einem bes Weges gehenden jungen Weib. Seine Stimme flang freundlich, aber alt und mud, die der Frau fräftig und etwas tief. Zu anderer Zeit hatte Moralt bem Gespräche bes Alten gern zu= gehört, ber sich über allerlei neue Zustände im Dorf und bann über biefe neue Scheune und über jenes neue Dach, welches er von da oben als in Arbeit stehend entbeckte, mit greisenhafter Verwunderung aufhielt, und von der Frau gutmutige Aufflärung ents gegennahm. Jett brang jeder Ton biefer Stimmen in Moralts Mark wie physischer Schmerz. Sein ganzer Organismus war wie ein empfindliches

Saiteninstrument, in das Töne hineingeschrieen wers den, die es dann disharmonisch, bebend, nachschrillt. Mit der Anspannung eines Menschen, der sich zussammennimmt, um einem Schmerz, der sich in der nächsten Sekunde wiederholen wird, zu begegnen, ers wartete er sedes Wort, welches die da unten sprachen. Und wenn der Ton kam, dann zitterte es in ihm empor, von den Füßen, durch das Innerste der Anochen, der Schenkel, den Rücken hinan bis in die Schädelhöhle, wie ein leises, aber grausam schmerzshaftes Schauern.

Eine Weile hielt er es aus. Dann sprang er auf, schlug zornig das Fenster zu und rannte, mit beiden Händen die Ohren zuhaltend, in seinem Zimmer auf und ab. Bon Zeit zu Zeit blickte er sauernd hinunter, ob die immer noch da schwatzen. Erst als das Weib seines Weges ging und der Alte sich mühmer noch tat er die Hände von den Ohren und schaute dem Greise seindselig nach — wie Einem, der ihm etwas zu seid getan.

Und die Tage des Hinlebens im Halbdunkel dauerten weiter.

Erst gegen Mitte bes März, als die Sonne fräfstiger in das Hochland niederschien und die Tage länger wurden, froch er wieder aus seinen Räumen hervor. Aber wie schen nun! Viel scheuer denn

zuvor. Er hielt sich zuerst bloß auf seiner Laube versteckt, dann aber, als es ein paarmal gar so leuchstende Nachmittagsstunden gab, glitt er die nächste Gasse hinab, an des Zimmermanns Haus vorüber in's freie Feld hinaus. Die Leute ließen ihn unsgegrüßt vorbeigehen; er erweckte mit seinen ängstelichen Vewegungen in ihnen Mitleid und Verlegenheit.

Die Natur, wenn er glücklich in's Tal entkommen war, fagte ihm aber beinahe nichts mehr. Er sah sie an — es war ihm wie Aufatmen, daß er da draußen sei an der vollen Luft. Zum Heimweg wartete er immer sorglich die Dämmerung ab. Wenn er von solchen Gängen zurücksehrte, so schlief er besser als sonst.

Allmählich ließ ihn der anhaltende und täglich wirksamere Sonnenschein sein bisheriges Leben im dunkeln Zimmer aufgeben, ihn das Bedürfnis das nach mehr und mehr wieder verlieren. Es lockte ihn bald schon am Morgen hinaus auf die Laube, wo er dann ruhig stand und zu Tal schaute. Aber was er von da aus vom Treiben der Menschen erblicken konnte, betrachtete er jest viel mehr mit kindischer Neugier, als mit Interesse und Berständnis. Bei Borkommnissen, die ihn früher stark beeinflußt haben würden, blieb er sogar gänzlich gleichgültig.

Nach einer Woche solcher sonniger Tage hatte die

Samstagsnacht durch Südwind und warmen Regen einen großen Teil des Schnees plötzlich geschmolzen, und der Sonntagmorgen zeigte eine Landschaft wie im ersten Borfrühling. An den Südhängen war die weiße Decke wie mit Zauberschlag verschwunden. Den Bergen nach froch langsam das feuchte, schwere Geswölf davon, und in der Höhe, in einem fühlen blauen Himmel, schien eine blendendweißliche Sonne.

Glockengeläute, welches lange anhielt, und allerslei seltsames Getön weckte Moralt an diesem Morgen zu früher Stunde. Er kleidete sich flüchtig an und trat neugierig auf die Laube. Da erblickte er zuerst die veränderte Landschaft — und mit Augen, wie sie ein Knabe vor dem Jahrmarktspanorama macht, vor welchem plöplich die weiße Scheibe mit einer grünen gewechselt worden ist, starrte er lange das Tal und die Berghalden an und schien nicht zu begreifen, wie das zugegangen.

Als er aber den Blick zum Dorf hinabwandte, um zu erfahren, was das Tönen bedeute, bemerkte er, daß es ein Totengeleite sei, welches sich gerade von den nächsten Hütten unter ihm dorfabwärts und hinaus in's Tal bewegte, zu der kleinen, uralten Kapelle am Friedhof. Sie trugen den jungen Bursschen zu Grab, von dem die Nandl berichtet hatte, daß ihn die Tanne erschlagen.

Ein Gemurmel des betenden Bolfes, wachsend und abnehmend, dumpf und düster, als käme es von Scharen klagender Geister und nicht von Mensschengebet, stieg auf aus der wallenden Menge. Setzt wieder schwach, wenn es durch Häuser gehemmt war, jetzt wieder stark anschwellend, wenn der Jug an den Gartenzäunen hervortrat. In der stechenden Sonne glänzten die goldenen Schaustücke des Kirchenprunskes; vier Jünglinge in schwarzen Radmänteln trusgen den Sarg; ein gelbes Kreuz, groß und breit, war in das schwarze Bahrtuch genäht und blinkte herauf.

Aus der dunkeln Masse, die sich wie eine Schlange dahinbewegte, jett hinter Häusern verschwindend, jett zwischen Hecken und kahlen Bäumen wieder aufstauchend, schienen wie Farbslecken die Hemden der Chorknaben und die roten Unterröcke der Bauernsweiber hervor, die des Schmutzes wegen ihre schwarzen Feiertagsgewänder in die Höhe hoben. Schnarzend mehr als schmetternd, sielen die Stöße der Posaunen aus der Trauermusst heraus und drangen herauf an's Häuschen des Bleichen. Der stand da und sah dem Schauspiel zu — nicht im geringsten davon berührt. Seine Züge trugen zwar eine Art Feierlichseit zur Schau, aber leer; nicht wie die eines empfindenden Menschen, sondern wie die eines wohlserzogenen Kindes, das bloß weiß, was sich schieft und

sich bei etwas Ernstem, was es nicht begreift, ruhig verhält.

Als der Zug im Dorfe ferndrunten verschwunden war, setzte sich Moralt auf die Brüftung und schaute hinaus in das schimmernde Tal.

In das Rauschen der kleinen Bäche, die vom schmelzenden Schnee der höhern Bergwände her= niederkamen, in das Trillern der Bögel, das schon vereinzelt aus ben fahlen Buschen erflang, in ben Schrei ber jungen Bahne, die bort hinter einem Bauernhäuschen in der auftauenden Wiese umher= gingen und mit ben Schnäbeln ben weichgeworbenen Boden hactten, tonte nach einer Weile unbestimmt, schwallweise vom Morgenwind heraufgetragen, ber ferne, buftere Grabgesang ber Menge, die schwere Tonmasse der Posaunenmusik. Und draußen, weit im Tal, senkten fie an diesem Sonnenmorgen Jenen in's Grab, ben ber Leng wohl noch beffer gefreut batte, als ben armen "Narren" auf seiner Altane, ber noch immer hinausschaute, und ben Sonnenschein und Grabgefang allbereits gleich ungerührt ließen.

Der Weg, ber sich unter bem Berghausl vorbei an bem großen, bunkeln Berg aufwärtszog, mar von ben Gebirglern nur angelegt und unterhalten, weil fie im Winter aus dem steilen Hochwald ihr Holz auf dieser Seite mit der geringsten Gefahr herunterschlit= teln konnten. Er war daher selten betreten. Und ba er überdies noch ohne Berühren bes Dorfes zu erreichen war, hatte er Moralt schon oft genug einen erwünschten ungesehenen Musgang in's Freie geboten. Zuweilen frei am Geschröff außenhin laufend, dann wieder lange Strecken im Wald versteckt, zog er sich aufwärts, oft jah ansteigend, vorbei an einem alten Rapellchen bes heiligen Leonhard, das hoch und ein= fam über dem Tal mit weißem Mauerwerf aus dun= feln Tannen niederschaute, - höher, immer höher, bis wo aller Holzwuchs aufhörte und das schroffige, mit Geröllhalden durchsette Gebiet der Gemsjäger begann.

Diesen Weg schritt Moralt am Abend bes letten Märzensonntags auswärts, nachdem er einen so leichs ten und freien Tag zugebracht, wie er seit der guten Periode in den sonnigen Tagen der Januarmitte

[2I]

teinen mehr erlebt hatte. Er hatte mit Lust gegessen und getrunken, hatte der Nandl Geld gegeben für den Haushalt und ihr mit freundlichen, verständigen Worten gesagt, daß es ihm besser gehe, daß er die vergangenen Wochen hindurch von der schlimmen Witterung oft so angegriffen gewesen sei. Dann hatte er lange auf der Laube gesessen und an allerlei nichtigem Zeug sich vergnügt. Einem ganzen Balken der Brüstung entlang war die Kante in lauter kleine Spänchen zerschnitzelt, die nun den Voden der Laube bedeckten.

Gegen Abend aber war auf einmal ein sehnendes Berlangen in ihm erwacht, aus dem Hause fort, in die Höhe zu eilen, hoch, hoch von irgendeinem Berg herab über das Tal zu schauen, über das weite Tal, und über Berge, über viele Berge; so recht aus der Luft herab über die Welt; — ach, und zu atmen und weiten, unbegrenzten Raum vor sich zu sehen!

Run stieg er wohl schon eine Stunde.

Der Schnee bedeckte nur noch stellenweise den Weg; meist sah der freie Fels hervor. Zur Seite standen Stamm an Stamm die alten Tannen mit ihrem düstern Grün, und eine feierliche Ruhe lag weitum. Schon war der Berg im Schatten. Doch zwischen den dunkeln Wipfeln des Abhangs hinaus sah man die

Häupter ber jenseitigen Gebirge noch immer vergoldet zum Abendhimmel aufblinken.

Geruhig stieg Moralt höher. Es war so still um ihn, so still in ihm, so gut. Ein Murmeln wie von Stimmen ging ab und zu durch die Tannen, — das Gurgeln einer wasserarmen Quelle, die langs sam zwischen Felssteinen niederrieselte. Dann war es wieder eine Weile lautlos am ganzen, weiten Berg.

Weiß aus dem schwarzen Walde trat dort oben das kleine Gotteshäuschen hervor, mit seinem uralten Ziegeldächlein, über welches die Stürme der Zeiten eine farbige und moosige Patina gezogen hatten, in wechselnden Flecken, kupferrot und schweselsarben und grau und grün. Sauber und gleichmäßig war das gegen das Gemäuer getüncht. In der kleinen Nische über der Tür stand der Heilige in winziger Nachbilzdung, und verdorrte Blumen, die des Winters Braussen noch nicht hinwegzusegen vermocht hatte, lagen zu seinen Füßen. Sein größeres eigentliches Abbild aber thronte drinnen über dem Altar.

Ein paar Stufen führten zu der Kapellentür ems por. Die stieg Moralt hinan und drückte auf die Klinke. Aber die Tür war verschlossen. Da blickte er, die Hand vorhaltend, durch den herzförmigen Aussschnitt im Holz, der mit einer goldgelben Scheibe versmacht war, in's Innere. Dort stand, umgeben von der naiven Pracht bunter Papierblumen und goldverzierter Wachslichter, der gute Schutheilige der Gebirgsherden in dem milden Glorienschein, welchen die gelben Scheiben der zwei Seitenfensterchen und des Türausschnittes auf seinen armen, halbnackten Leib warfen. Da stand er, in himmelblauer, sternenbesäter Nische über dem weißebehangenen Altar; und frostig und fühl und still lag es über dem kleinen Raum, über den beiden einzigen Betstühlen. So verlassen, so erstorben, — als hätte der Heilige da droben keine wundertätige Macht mehr, als hätte er aufgehört zu helsen und zu schützen und wäre nur noch eine Figur aus Holz und Gips, und als wäre das Kirchlein leer geblieben von Betern und Bittenden seit langer Zeit.

Moralt wendete sich weg und schritt weiter empor. Es schien ihm jetzt, die Sonne musse inzwischen untersgegangen sein, so dunkel war es im Walde geworden.

Ein kleiner Vogel huschte vor ihm über den Weg und ließ ein mattes Zirpen ertönen; ein zweiter folgte; sie bargen sich droben im dichten Geäst. Nur noch des einsamen Wanderers gleichmäßige Tritte und das harte Aufsetzen des Stockes auf den Felss boden hallte durch den stillen Tann.

Da führte der Weg mit einer Biegung plötlich auf einen freien, weiten Borsprung des Berges hin-

aus, wo im lichten Gegensatz zu dem eindunkelnden Hang noch immer goldig und mild die Strahlen der sinkenden Sonne hinfielen. Auf dem tiefblauen, sast schwärzlichen Duftgrunde des Tales leuchteten die Zweige der nächsten Bergtannen, als wären sie durchssichtig, in goldgrüner Glut. Ein weicher Schimmer webte über Alles daher, umhüllte es gleichsam, und übergoß selbst Felsen und Stämme mit sammtweichen Lichtern.

Überrascht trat Moralt an den Wegrand hinaus und schaute hinüber auf's Gebirg und über den Abssturz vor ihm zum tieferen Wald und zum Tal.

Das war der Punkt, der ihm bot, was er besturfte: den Blick aus unendlicher Höhe hinab auf die Welt, — die Luft, davon er atmen konnte, atmen, bis er fatt war, — und das Gefühl des unbegrenzten Raums!

Er blieb stehen. Er sog in tiefen Zügen des Abends milben Duft in sich und sah mit gierigen Augen in all den Goldstaub, in all das Goldlicht, welches die fernen Gipfel umzitterte. Und dieses selbe Licht begann nun auch ihn zu überfluten, seine Gestalt und sein Antlitz. Der Glanz dieses scheidens den Strahls umfloß förmlich alle seine Züge und milberte sie.

Wie bleich fürwahr war dieses Angesicht gewor-

den! Welch' ein Zeugnis war darin zu lesen vom Leiden eines wunden Gemüts, vom Leiden eines seinsfühligen Geistes! Diese Resignation, dies sichtliche Berzichtethaben auf des Lebens Glück, wie sie aus dem Ausdruck der seinen Lippen sprachen, um die im Wiederschein der Sonne jest ein rosiges Spielen glitt,— und aus dem tiesen, gründraunen Auge, das, die Strahlen einsaugend, unter den langen Wimpern seucht zu schimmern begann. Nichts Irres, nichts Fremdes war da mehr im Blick. Im Gegenteil: die ganze Summe des innerlich Erlebten lag in dieser Minute ergreisend zu lesen auf dem jugendlich auss drucksvollen Kopf. Er war wie plötzlich verjüngt. Es war beinah der Kopf von einst.

Ruhig stand Moralt ba, zu schauen, wie die Sonne versinke.

Jest glitt sie mit dem äußersten, flammenden Rand ihres Areises hinter die höchste schneeige Spitze. Schnell, daß man ihre Vewegung verfolgen konnte, sank sie; tiefer, — tiefer, — — jetzt war sie drunten.

Aber da — blitte hochauf in fenkrechter Richtung noch einmal ein Strahl. Jest — feltsamer Anblick! schoß er noch weiter empor, bis in das leichte Geswölf, welches in der Höhe lag, und durchwob es mit feurigem Schein. Und es begann zu glühen, zu leuchten,

wie schmelzendes Erz. Immer röter, immer blendender. Weithin warf es seinen Glutschein über Gebirge und Talgrund. Wie ein übernatürliches Gleißen zuckte es hin am weiten Firmament. Und immer deutete inmitten der Röte der eine, flammende Strahl senfrecht empor, von der Stelle des versunkenen Feuerballs gen hims mel. Groß und herrlich. Ein Feuerleuchten der ganzen Natur. Wie eine Apotheose! Wie das Emporstauchen einer gewaltigen apokalyptischen Vision!

Jest begann es zu verblassen; leise, leise. Und auf dem bleichen Antlitz des Einsamen, der bewundernd erhobenen Hauptes hineinstarrte in die Flut von Licht, verglomm, erlosch allmählich der rosige Wiederschein dieses letzten Grußes der Weltensonne an ihn.

über das Tal und den Berghang legten sich, wie auf Flügeln dahereilend, alsbald die bläulichen, fühlen Duftschleier des Abends, und ein frostiger Hauch strich aus der Höhe herab.

Und sein armes menschliches Teil trug Moralt noch einmal zu Tal.

## 71

Helle Jauchzer und verworrene Alänge einer übers mütigen Musik, laut und lustig emporsteigend in den sonnigsten Märzmorgen, weckten ihn früh am folgens den Tag.

Der Schnee schmolz in großen Fleden von den Halben. Gine weiche Luft wehte von den Bergen. Zwischen dem schützenden Wurzelwerk der Bäume unter dem Häuschen krochen die paar ersten, verfrühten blauen Blümchen hervor, und die drei Enten waren in aller Frühe wieder zum erstenmal unter dem Fenster erschienen.

"Holderi! holdero! Hebt ins Roa auf!"1)

sang es unermüdlich im Dorf und drang jubelnd hinaus über's Tal. Trommelschlag, bald grell heraustönend, bald in der Gasse verhallend, wirbelte dazwischen; ein Freudenlärm trop des Wochentages, als feierten sie Hochzeit oder Kirchweih.

Es war Rekrutentag. In geschlossener Schar

<sup>1)</sup> Tut's und feiner gleich.

zogen die Burschen das Dorf hinab und hinaus in den nächsten Ort, wo die Aushebung stattsand.

Moralt, aus seinem Morgenschlummer jäh ges weckt, wußte sich das Geton nicht zu erklären und blieb in stumpfer Gleichgültigkeit liegen bis spät am Morgen.

Sein Schlaf war bleiern gewesen und traum= gestört.

Um Nadmittag famen sie gurud, bie Jungmannschaft des Tales gemeinsam mit berjenigen bes letten, noch weiter nach Tirol zu liegenden Grengborfes; wohl ihrer zwanzig. Da ging ber Jubel von Meuem los, toller und wilder als in der frühen Mor= genstunde. Die Ginheimischen zu Fuß, die Rachbarn auf einem reichgeschmudten Leiterwagen, ber rings mit jungen Tannen besteckt, ein festlich-fröhliches Fuhrwerk bildete, zogen fie wieder dorfauf. Lauter luftiges junges Blut. Lauter Menschenfrühling, garend und werdend und überschäumend vor Luft. Die Meisten trugen zu diesem großen Tag trot ber Jahreszeit ichon die Sommertracht, die furze Lederhose und die Wadenstrümpfe; Aniee und Anochel bloß. Noch waren die Beine weiß vom langen Winter, und mancher Sonnentag mußte tommen und fie braunen, bis fie wieder buntel und wettergehartet aussahen, wie es bes Bebirgsburschen Stolz ift. Die Joppen hatten fie über

Die Schulter gehängt, als ware ber heißeste Sommertag, also daß die roten Sosenträger luftig auf bem weißen Festtaasbemd schimmerten. Die bunten Balstücher flatterten in ber lauen Märgluft. Den grünen But auf die Seite gesett, die Baare ted vor's Dhr geringelt, schaute Giner wie der Andere unternehmend und voll Schneid in die Welt. Rühn ragten die Spielhahnstöße empor, und schmale Bänder von allen Farben wirbelten durcheinander, von den Schultern, von den Huträndern. In den händen schwenkten Alle blauweiße Kähnchen, und Bierfrüge, die fie unterwegs erbeutet, flogen wie Spielballe in die Bohe und wurden wieder aufgefangen. Vor dem Gasthaus der Lammwirtin machten fie Salt. Die Fremden sprangen von ihrem Wagen und drangen Arm in Arm mit den Dorfburichen jauchzend in's Baus.

Dann blieb es auf eine Stunde ruhig im Ort. — Aber am spätern Nachmittag traten sie wieder heraus und zogen nun weiter. Zwischen den alten Dorshäusern mit ihrem tiesbraunen Holzwerk, mit den vorspringenden Giebeln und lustig weitragenden Dachtraufen führte die Straße langsam bergauswärts.

Einen alten Geiger voran, Guitarre und Harsmonika zu seinen Seiten, tanzte die jauchzende Schar einher, schmuck und keck und malerisch, voll Leben und Kraft und Tollheit; ein Stolz der Alten und eine

Wonne ber Jungen, die vor allen Häusern sich sams melten, aus allen Gärtchen hervorrannten, aus ben niedern Fenstern zwischen ben Blumenstöcken ihre Köpfe herausstreckten.

Die Dorfburschen gaben ben Nachbarn das Ehrensgeleit; der tannenreisgeschmückte Wagen suhr langssam hinterher. Hoch flogen die Hüte in die Luft. Um Dorfende tat sich vor ihnen die ganze, gewaltige Hochlandswelt auf. In die lange Kette der verschneiten, wilden Schroffen und Wände gleißte durch zerrissenes, dunstiges Gewölf die weißliche Sonne und spielte blendende Lichtmassen und bläuliche Schattensflecke drüberhin. Am Straßenrand lachte auf zwei Grasssecklein ein erstes, zaghaftes Grün, und der Buchfink schwetterte aus den laublosen Büschen lenzsverheißend sein Lied. Herrlich und wild, und trauslich und froh, so mischten sich Vergwelt und Dorf zur wonnigen Szene. Und dadrin wirbelte und tobte weiter das Schauspiel der urwüchsigsten Lebenslust.

Der Zug war an's Dorfende gelangt. Bis hieher galt das Geleit. Da spielten die drei Musikanten von Neuem zum Tanz, und die Berge zu Häupten, den Frühling im Leib, umschlangen sich noch einmal Kameraden und Kameraden. Die blauweißen Fähnslein flatterten auf dem blauweißen Grund der Gesbirge, flatterten hinauf zum blauweißen Himmel des

Märztags, und all die grünen Federhüte und die graugrünen Joppen und die grünweißen Strümpfe gingen auf in einem lustig verwandten, wirbelnden Farbengemeng, aus dem sich die schwarzen Kniehosen und die roten Brustbänder heraushoben als fröhliche, fräftige Flecken.

Am Straßenrand, höher droben am Berg, stand auf einer Felsplatte Moralt und sah herab auf die Schar. Er war eine Stunde in der Sonne gesgangen, in der Luft. Es war mit ihm heute nicht gut. Er hatte, während er dem Hang entlang schlensberte, das erneute Jauchzen gehört und das Musstsgetön, und war herabgestiegen zur Straße, zu sehen, was es bedeute.

Regungslos blieb er nun stehen und schaute hins unter in den wogenden, farbigen, tönenden Reigen. Ein leises Aufdämmern von Interesse, von Anteils nahme, brachte auf einige Augenblicke eine gewisse Anspannung in seinen Kopf. Nach einer Weile bes gann er sogar zu lächeln.

Dann ward er auf einmal traurig, sehr traurig, als empfinde er dunkel den Gegensatz. Aber er blieb unbeweglich stehen. Er blieb auch noch stehen, als die drunten sich umarmten, sich die Hände schüttelten, als sie Abschied nahmen mit Luftsprüngen und Jauchzern und neuem Gesang. Er stand noch ebenso da,

als die fremden Buben unten auf der Straße an ihm vorüberzogen, zu zweien, zu vieren und einer nach dem andern — die ihn nicht kannten — ihn grüßten, ihm zuriesen in angetrunkener Lustigkeit. Zuletzt kam der Wagen; der suhr leer bergan, und der Fuhrsmann auch schwenkte seinen bebänderten Hut gegen ihn. Da griff auch er mechanisch an seinen Hut und nickte und nickte.

Er war ganz verwundert, daß ihn noch Menschen grüßten.

Es war jetzt gegen vier Uhr. Schen gegen die Holzwand gedrückt, saß er wieder auf seinem Altan. Die Lust war noch immer so lau, daß sie ihn lockte, draußen zu bleiben.

Nachdem er sich erft lange ben Stuhl zurechtgerückt und überall umhergeschaut hatte, ob Niemand in der Nähe sei, der ihn beobachte, blieb er eine Weile bes friedigt sißen.

Nein, nein! so wie er jetzt dasaß, konnte ihn Niemand sehen, der nicht weit von seinem Häuschen entfernt, draußen in der Talsohle stand, und dem erschien er ja nur undeutlich, als kleiner, schwarzer Punkt. Gewiß — ganz klein, ganz klein! Das gab ihm Veruhigung.

Der Heimweg hatte ihn in heftige Aufregung gesbracht. Er hatte so viele Menschen angetroffen, und die Leute schauten ihn jetzt so an! — er ballte die Faust — was war denn an ihm, was nicht immer gewesen wäre? Die unleidlichen Gaffer! Er schütztelte sich vor Widerwillen. Und das dumme kleine Kind des Zimmermanns drunten, das ihm sonst hartsnäckig nachgesprungen war, so oft er den Weg am

Hause vorüber genommen hatte, um ihm sein schmußisges, klebriges Händchen entgegenzustrecken, — es sprang jest seit geraumer Zeit schon mit einem Ausbruck von Angst auf dem pausbackigen Gesicht gegen das Haus, wenn er nahte, und kletterte, zur Nachehilse mit beiden Händen den Türrahmen fassend, hastig über die hohe Schwelle in's Innere.

Er murbe nie wieder durch die Gaffe gehen! Aberhaupt nie mehr in's Dorf! fagte er fich plöplich. Es gab andere Wege; ber gestrige zum Beispiel war schön, und man traf Niemand! Rein — in's Dorf ging er nicht wieder! Die, nie! Er war auf einmal zufrieden, gang zufrieden, nachdem er biefen Entschluß gefaßt hatte. Da broben an feinem Bergs häust hatte ja Niemand ein Recht, hereinzuspähen! Der Gartenzaun hielt übrigens ichon Jeben in gemeffener Entfernung! Satte er das Bauschen nicht gemietet, - und fonnte er nicht alle Menschen bavon wegjagen, — alle? Er wollte schon sehen! Er wurde ihnen Solzscheite nachwerfen, wenn sie stehenblieben, oder — oder Steine! Gin Wutanfall wollte ihn paden beim Gedanken an bie bummen Glober.

Ein lautes, pochendes Geräusch, das aus der Nähe heraufdrang, schreckte ihn auf. Er fuhr empor. An jenem braunen Häuschen drüben, das kaum hundert Schritte von dem seinigen entfernt, seits dem er hier weilte, stets mit verschlossenen Läden das gestanden, so daß er sein Vorhandensein bisher eigents lich kaum beachtet hatte, waren plöplich sämtliche Fenster geöffnet. Im Innern wurden Möbel mit Stöcken geklopft.

Moralt starrte entsett hinab.

Ein türkischer Teppich hing aus einem Kenster bes Erdgeschosses, und zum ersten Mal bemerkte er, daß das unscheinbare kleine Bauwerk eine zum Landhäus= den ausgebaute Bauernhütte war, daß unter dem Dach eine leichte Schnitzerei hinlief und im Borgart= den, welches er für verwildert angesehen hatte, eine mit Tannenzweigen bedeckte Anlage von Bier= sträuchern sich befand. Gin Mann in grüner Schurze befreite die Rultur von der winterlichen Gulle und untersuchte die Bufche. Moralt unterschied feine Gesichtsbildung - er hatte einen blonden Bart. Jest rief er etwas in's haus - fast waren feine Worte zu verstehen. Entseben überlief den Berftecten auf seiner Laube. "Go nahe?" - Das ganze Bebaude ba brunten schien mit bem Offenstehen seiner Fenster um die Galfte nahergerudt. In seinem Ropf entzündete der Schreck ploblich ein paar lichte Bes banken.

Also war dieses Anwesen im Sommer bewohnt?

An diese Möglichkeit hatte er nie gedacht! Hatte er sich überhaupt je gesagt, daß er eines Tages nicht mehr der einzige Fremde da droben in dem abgelegenen Bergdorf sein könnte? Es war so einsam gewesen bisher, so weltsern, so abgeschnitten! Wie hätte er auf solche Gedanken kommen sollen? Und nun war es doch so! — Außer Fassung starrte er immerzu jene offenen Fenster an. Da — er sah es ja, — seine Einsamkeit war nicht gesichert; das Uncrträglichste drohte ihm: Menschen — Stadtmenschen — Fremde — Neugierige rückten ihm auf den Leib! Da — ganz zunächst unter die Fenster! Wann? In einem Monat? Oder gar in einer Woche? Vielleicht morgen? —

In seine Augen kam mit der wachsenden Angst wild und unstet der Ausdruck völliger Berwirrtheit. Im nächsten Augenblick war er, wie von einer Biper gebissen, aufgeschnellt und durch die Türe in's Zimmer geglitten. Hastig drehte er von innen den Schlüssel zweimal im Schloß.

In ben erregten Lüften verhallten fast ungehört die Glockenschläge der siebenten Abendstunde. Die Gewölfmassen, welche um Mittag so dunstig über dem Gebirg gelegen hatten, waren in der Dämmerung von einem plötlich erwachten Westwind zusammengetrieben worden, und immer neue Wolkenwände waren düster hinter den Bergen aufgestiegen. Eilig daherziehend, Schleier über Schleier und Fetzen über Fetzen, hatte es sich in der Köhe zu einer immer schwärzeren Decke gewoben. Seit die Nacht hereingebrochen, segte ein wütender Sturm über das Kochsland. Klatschend schlug zu dieser Stunde der Regen in stoßweisen Güssen gegen die Häuser.

In seinem Zimmer, das die unbedeckte Lampe grell erleuchtete, lief Moralt umher in einer maßlosen Aufregung. Seit der entsetzlichen Entdeckung war er ruhelos im Hause auf und ab gerast, gleich einem geängstigten Tier in seinem Käfig, das eine Gefahr herankommen sieht und kein Mittel kennt, wie es ihr entrinnen kann.

In der Mitte seines Schlafzimmers hatte er Bucher und Rleider auf einen großen haufen zusams

mengetragen und bann, neben ihn hinknieend, mit fieberhaft gespannter Ausmerksamkeit in die Stille bes leeren Hauses hinausgehorcht, als müßte jede Sekunde jemand oder etwas eintreten. Aber nichts war gekommen. Da hatte er den Hausen verlassen und hatte vergessen, daß er seine Koffer hatte hereinsholen wollen.

Seitbem ging er auf's Neue im Wohnzimmer auf und ab. Er war vollständig abgehett, war totenbleich und fassungslos. Die Nandl war nach Sause gegangen; er hatte fein Effen gewollt, hatte ihr nicht einmal Antwort gegeben, fie nur mit Gebarben heftig abgewiesen. Jest war er allein. Gein Auge ging zuweilen wie hülfeflehend zu den Bilbern an ber Wand, zu den Gegenständen auf dem Tifch, - dann wieder fladerte es darin empor von irrem, finnlosem Schreden. Um die Mauern flagte lauter und lauter der Bind. Biertelftunde um Biertelftunde verftrich. Es schlug Acht. Er lief immerzu. Der blendende Schein ber Sampe vermehrte feine Aufregung; er bebedte sie nicht. Er wußte nichts mehr von einzelnen Gegenständen; es ichien ihm nur Alles um ihn her gleich erschreckend, gleich drohend, gleich unerträglich.

Da schreckte ihn ein Alingen. — — Spähend, als träte das Erwartete ein, reckte er den Kopf, hielt er das Ohr: im Dorf drunten tanzten die einheimischen

Rekruten; sie hatten sich eine Musik bestellt. Rhyths misch bröhnte ber Walzertakt ber Bässe herauf, dunn und verloren dazwischen die Weise der Geigen. Windstöße verjagten dann wieder die Tone.

Er horchte, horchte. Es war nichts als das! Der Regen draußen nahm zu; hart wie Hagel schlug es gegen die Läden. Pfeisend, tosend wuchs immer der Sturm. Es sang im Kamin wie klagende Stimmen, es sauste und schwoll und wütete her und suhr über's Dach wie die wilde Jagd. Unheimlich begannen die Augen des Kranken zu glühen. Und immerzu — immerzu — da — vumm! — rumm! klang der Baß, gab's den Takt von dem tollen Getanz — —

Da wiegte sich plötzlich auch sein Körper danach; er fing an zu trällern, zu wippen auf den Zehen, er bewegte schwenkend die Arme in der Luft, wie ein Bursch, der zum Tanz antritt, und warf den Kopf herum mit einer wild erwachenden, wahnsinnigen Lustigkeit. Als er sich einigemale um sich selber gesdreht hatte, blieb er stockstill stehen und starrte entssetzt vor sich hin, — dann begann er gräßlich zu lachen. Er lachte, lachte, schlug mit der Faust auf den Tisch, als fände er nicht Lust genug, zu lachen. Da erblickte er auf dem Tisch seinen Stoß Manussfripte. "Hih!" kicherte er, — packte mit dem boss

haften Augenleuchten eines Menschen, ber bie Belegenheit erspäht hat, seinem Todfeind ein Leid an= zutun, das oberste Bündel und warf es in's Ramin. Es schien ihm eine unbandige Freude zu machen, wie die Blätter auseinander und in die Asche fielen. Aber die Asche war kalt; benn an diesem Tage hatte fein Feuer gebrannt. Droben heulte ber Sturm immer schauerlicher auf. "Guih!" schrie er jauchzend hinauf, faßte das zweite Bündel und warf es dazu. Er gewahrte nicht, bag bas erfte nicht brannte. Gein Auge war irr, sein Mund verzog sich frampfig zum Lachen, zum Reden, zum Schreien — was immer zuerst den Weg fand von dem freiselnden Gehirn zum befreienden Laut. Das britte, das vierte Beft flog zum ersten, zum zweiten; eine wütende Befriedi= gung erfaßte ihn. "Sihi!" kicherte er abermals triumphierend, als das lette praffelnd auf die anbern fiel.

Ein Rrach — als fturzte bas haus ein, bonnerte über seinem Haupte.

"So recht!" schrie er auf, ohne allen Schreck, als hätte er das lange erwartet. Er richtete sich hochauf. Glühend starrten seine Augen in's Leere. Und als spräche er mit Geistern, die in Scharen den Raum um ihn her zu füllen begännen, sing er zu phantasieren an. "Recht so!" — schrie er in's Kamin, das der Orkan jetzt durchbrüllte, — "recht so! heißa! Teusel im Spiel! — Juh, wie das saust und pfeist und schrillt! Krach' nur in den Fugen, du traurige Hütte! Recht so, recht so! Stürz' ein, stürz' ein! Welch' Klatschen und Fletschen und Peitschen der Wasser! Soll die Sündslut nah'n? Hoh, wie das hämmert und paukt auf den Schindeln, wie das klagt, wie das stöhnt in dem alten Kamin!"

In seinem Kopf war es plötzlich, als hebe sich ein Flor.

"Jest jauchz' ich!" — schrie er. "Jest wird mir wohl! Tobe, wüte, heule, wimmere! Nur zu! Ich rase mit euch, versluchte Seelen, unselige Geister, die ihr im Sturmwind dahersahrt! Ich auch bin verssslucht! Ich auch bin unselig! Hei, wie mir wohl wird! Lust packt mich — Lust! Tanzen, tanzen — tanzen muß ich!" Und wieder mit dem schauerslichen Lachen und dem schneibenden, trällernden Walzergesang begann der Totenbleiche zu tanzen, immer herum, immer herum, grell beleuchtet von der Lampe, deren Schirm, von einem Fußtritt zerbrochen, am Boden lag.

"Tanzen — — tanzen!" — — feuchte er zwischen seinem atemlosen Walzergesang. Und immer fort, immer fort, drehte er sich, drehte er sich, schneller — schneller — ganz aus dem Takt — "tanzen! tanzen!" — — jest — jest — er happte, er rang nach Luft — "tanz . ."

Er stürzte zusammen. Die Lampe fiel um und erlosch im Fallen. Ein Klirren — ein Seufzer bas Herz war ihm zersprungen.

Zwischen den Scherben fand am Morgen der Martl seinen bleichen Herrn tot. In's Dach hatte der Sturm ein Loch gerissen, und die Steine des umsgestürzten Kamins lagen zerstreut um das Haus.

"Es hat ihn umgebracht!" jammerte die alte Nandl in ihrer Einfalt und bekreuzte sich, — "betet für seine arme Seel'!" Und die Leute im Dorf sprachen es ihr nach: "Betet für seine arme Seel'!"

Der große Rolmers aber, da er in Paris die Runde von des Freundes Ende las, nickte im ersten Entsetzen nur stumm vor sich hin. Dann quollen zwei heiße Tränen in seinen Augen empor, daß er Holeleitners Schrift nicht mehr sah und sich zurücklehnen mußte in seinen Stuhl.

"Erfüllt, erfüllt das dunkle Los!" - -

Sein Freundesherz litt eine Stunde wilden Grams. Sein Blid ging rudwärts über ein reiches, ihm teures Leben, das unter seinen Augen dusterer

und dufterer geworden war und nun in Nacht und Tod geendet hatte. Und feine Seele wollte bitter werden.

Da tönte ihm die Stimme Abis wieder, wie sie einst vor dem Vilde der Schnsucht zu dem Dahinsgegangenen das Wort gesprochen: "Es gibt in der Runst wie in jedem Kampse Helden, welche sich ganzihrer Vestimmung hingeben und zu Grunde gehen, ohne das erstrebte Ziel zu erreichen."

Er richtete sich langsam auf; sein inneres Auge schaute mit geklärtem Blick empor. Des Freundes dunkles Bild stand dort — in höherem Licht: ein Held!



Gedruckt in der Buchdruckerei von Herrose & Ziemsen, G. m. b. H. in Wittenberg. Titel und Einband zeichnete Lucian Bernhard, Berlin Bei Mener & Jeffen / Berlin / find ferner erfchienen:

## Von Walther Siegfried:

Fermont. Ein Roman. Aus nachgelassenen Paspieren zusammengestellt und durch Notizen und Briefe erganzt von einem Freunde. Dritte, durchsgesehene Auflage.

11m der Heimat willen. Novelle. Zweite Auflage.

Hans Karl Ubel, Die elfässische Tragodie. Ein Boltsroman. Brosch. M. 4.—, geb. M. 5.—.

Ulrich Brakers (des armen Mannes im Tockenburg) Schriften:

Erster Band: Das Leben und die Abentheuer des armen Mannes im Sockenburg. Bon ihm selbst erzählt. Mit einer Einführung von Adolf Wilbrandt. Kart. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Zweiter Band: Etwas über William Shakes speares Schauspiele von einem armen ungelehrten Weltburger, ber das Gluck genoß, ihn zu lesen. Kart. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Ulfred Freiherr v. Berger, Buch der Heimat. Erinnerungen. 2Bande. Brofch. M. 5 .- , geb. M. 7 .-

Lili du Bois-Renmond, Die Insel im Sturm. Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Lili du Bois=Renmond, Die Lebens= formel. Novellen. Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Das Buch von der Nachfolge unseres Herrn und Meisters Johann Wolfgang Goethe. Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Marie von Bunsen, Sizilien. Geschichte, Runft, Rultur. Ein Begleitbuch. Brofch. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Paul Ernst, Der schmale Weg zum Glück. Ein Noman. Biertes bis sechstes Tausend. Rart. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Unselm Feuerbach, Ein Vermachtnis. hers ausgegeben von henriette Feuerbach. Elfte bis vierzehnte Auflage mit einem Borwort von hermann Uhdes Bernays. Rart. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Victor Fleischer, Wendelin und das Dorf. Ein Roman. Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Jacob Grimme fleinere Schriften in einer Auswahl fur das deutsche Bolt. Kart. M. 2.50, geb. M. 3 .-.

Julius Havemann, Perucke und Zopf. Ein Novellenbuch. Brosch. M. 4.—, geb. M. 5.—.

Ludwig Hevest, Ludwig Speidel. Eine lites rarisch-biographische Würdigung. Brosch. M. 1.—.

Hans von Kretschman, weiland General der Infanterie, Kriegsbriefe aus den Jahren 1870/71. Herausgegeben von Lily Braun, geb. von Kretschman. Siebente Auflage. Leicht geb. M. 3.—.

Leopold Rosner, Schatten aus dem alten Wien. Erinnerungen. Herausgegeben von Karl Rosner. Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.

## Ludwig Speidels Schriften:

Erster Band: Persönlichkeiten. Biographisch-literarische Essans. Brosch. M. 4.—, geb. M. 5.—.

Zweiter Band: Wiener Frauen und anderes Wienerische. Brosch. M. 3.50, geb. M. 4.50.

Dritter Band: Beilige Zeiten. Weihnachteblatter und Festtagefeuilletone. Brofch. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Julius v.d. Traun, Der Schelmvon Bergen, Die Geschichte vom Scharfrichter Rosenfeld und andere Novellen. Kart. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Paul Warncke, Fritz Reuter, woans hei lewt und schretven hett. Drubb Uplag. Mit vele Viller. Leicht geb. M. 3.—.

Paul Zifferer, Das Kleid des Gaukslers. Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.





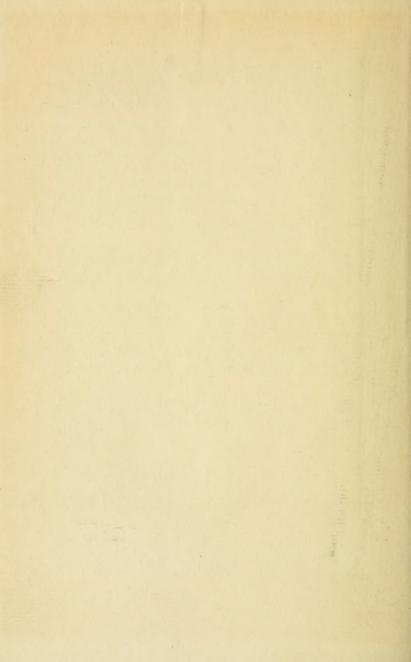

LG S 5715t Vol. 2 NAME OF BORROWER. New ed., rev. 298859 Author Siegfried, Walther Title Tino Moralt. DATE.

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

